# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Sulvita

(Nro. 89.)

30. Lipca 1842.

#### Destracionia meteorologicane we Lwowie.

| Dzień<br>p<br>miesiąc | Csas                              | Denuil and A                                                             | Termo-<br>metr<br>Resumura           |                                              | Ombro-<br>metr mia.<br>parysk. | Winte                                     | Stan atmosfery.          |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| 27. Lipca [           | W. © 2 Po. 10 N. W. © 2 Po. 10 N. | 27, 123   27 10 6 27, 119   27 10 5 27, 171   27 11 1 27, 157   27 10 10 | + 14,9<br>+ 12,8<br>+ 11,5<br>+ 17,4 | 5,06<br>5,71<br>5,39<br>4,75<br>5,17<br>4,58 |                                | Północ. W. ——<br>Zachod.<br>Północ. Z. —— | pok. deszcz. Omb. 0",175 |

<sup>\*)</sup> Prężność pary w atmosferre będącej, w linijach paryzkich wyrażona.

#### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 26. Lipca: Hrabia Łoś Julijan, z Buczacza. — Skwarczyński Stanisław, ze Stanisławowa. — Hausner Fryderyk, z Lachodowa. — Czerkawski Alexander, z Brzeżan. — Jego Excel. Książę Repuin, z Wiednia. — Hrabia Poniński Seweryn, z Sambora. — Hrabia Łoś Julijan, z Rulparkowa. — Baron Hacke, c. k. Rotmistrz, z Brzeżan. — Łodyński Hieronim, z Naborec. — Łapiński Jan, z Lnbienia. — Lewicki Wincenty, z Honiuszek. — Malinowski Ignacy, z Przemyśla. — Hoszowski Nereusz, z Chłopczyc. — Swidziński Marek, z Jamelny. — Browne i Szereday, c. k. Rotmistrze, z Brzeżan.

Dnia 27. Lipca: Hrabia Starzeński Stanisław, z Rozłowa. — Hrabia Wodzicki Henryk, z Krakowa. — Łukasiewicz Waleryjan, z Ołomuńca. — Boguccy Tomasz i Leopoid, ze Stryja. — Cywiński Franciszek, ze Stanisłswowa. — Jabłonowski Ludwik, z Dawidowa. — Romaszkan, z Ispasa. — Trzciński Jan, se Szekła. — Niemczewski Kawery, Niezabitowscy Maryjan i Mazymilijan, i Pawłowski Koustanty, z Gródka.

#### Wyjechalize Lwowa.

Dnia 26. Lipca: Dahlen, c. k. Feldmarszałek-Lejtmant, do Stryja. — Bogdanowicz Felix, c. k. Radca Sadu Szlach., do Reklińca. — Gołaszewski, c. k. Radca Sadu Szlach., i Listowski Franciszek, do Tarnopola. — Toczyski Xawery, do Złoczowa. — Terlecki Felix, do Gródka. — Hrabia Dulski Oktaw i Popiel, c. k. Radca appel., do Złoczowa. — Brzezowski Antoni, do Werchraty. — Ziętkiewicz Stanisław, do Rulnikowa. — Ciesanowski Jakób i Brześciański Stanisław, do Tarnopola. — Czerwiński Jan i Ghwalibóg Jan, do Złoczowa. — Piwocki z k. k.

Złoczowa. — Piwocki, c. k. Romiserz cyrk., do Tarnopola.

Duia 27. Lipca: Jego Excel. Rsiaże Repoin, do Rossyi. — Hrabia Wodzicki Henryk, do Brzežan. — Kuczyński Marceli, do Żólkwi. — Urbański Jan, do Dobrosina. — Talarowicz Antoni, do Bojańca. —
Łodyński Hieronim, do Nahorec. — Piwko Antoni, do Sambora. — Boguccy Tomasz i Leopold, do Gródka. —
Lawicki Winconty. do Zalarowicz. — Piwko Antoni, do Sambora. Lewicki Wincenty, do Złoczowa.

| v - 1 /                                     | deński.                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                             | Dnia 23. Lipca. Srednia cena.                        |
| Dnia 22. Lipca. Srednia cena.               | Data 25. Especia Greuna Cena.                        |
| pCtn. w M. H.                               | pCtn. w M. K.                                        |
| Obligacyje długu Stanu (5 )108 7/8          | Obligacyje długu Stann (5 )108 15 10                 |
| Polyczka do wygrania pr. losy z r. 1839     | Obligacyje wylosowane, obligacyje (6)                |
| za g50 ZR                                   | gamery nadwornel pozyczki przy- (5 )109              |
| ## #50 ZZG                                  | muszonej w Krainie i skarhowe Sta- (4 1/2 ) -        |
| 2a 50 ZR 53 11j16                           | Tyrolskich 14                                        |
| Obligacyje powszechnej i węgierskiej (3 ) – | Obligacyje wiedeńskie bankowe (2 1/2 ) 65 1/2        |
| Kamery nadwornej, dawniejszego (2 1/2)      |                                                      |
| długu Lombardzkiego, tndzież we (2 1,4 ) -  | (Charb.) (Domest.)                                   |
| Florencyi i Genui zaciągnionej po- (2)      | Obligacyje Stanow Anstryjac- (5 ) (M.R.)             |
| Sycaki (1 3/4 ) 45 3/4                      | Obligacyle Statew Amstrylac- (8)                     |
| Obligacyje galicyjskie (13)4 ) 45 1)2       | kich powyżej i niżej Anizy, (2 1/2 ) —               |
|                                             | Czech, Morawii, Sziązka i (214) -                    |
| (Skarb. (Domest.)                           | Styry, Rrainy, Karnioli i (2 ) 54                    |
| (M. R.) (M. R.)                             | Gorycyi (1 5 4 ) -                                   |
| Obligacyje Stanow Anstryjac- (3             | Abovie poinocnei kolei velavndi Casava               |
| kien powyżej i niżej Anizy, (2 1)2 ) 65     | Rerdynanda za 1000 ZiR 738                           |
| Czech, Morawii, Szlązka (21)4) -            | 700                                                  |
| Styryi, Krainy, Karniolii i (2 ) -          | Kura monley M T                                      |
| Gorycyi (1314) 45 112                       | Rurs woxlowy w M. R.                                 |
| Akcyje połnocnéj kolej želaznéj Cesarta     | z dnia 23. Lipca.                                    |
| Ferdynanda za 1000 ZR 733                   | Amssterdam, za 200 talar, fine - tal . 154 will mile |
|                                             | Augsburg, za 100 ZR. hur.; ZR 98 1/2 g. Use-         |
|                                             |                                                      |

Frankfurt n.M. za 100ZR.20 fl. stopyZR. 97 3 jå g. 3 mie. Genua, za 300 Liv. nove di Piemonte ZR. 114 1 j2 w. 2 mie. Hamburg, za talar. bank. 100; kur. Tal. 143 1 jå g. 2 mie. Liworno, za 300 Lire Toscane ZR. 98 3 j8 w. 2 mie. Loadyn, fant esterliugów – ZR. 98 3 j8 w. 2 mie. Medyjolan, za 300 austr. Lir. ZR. 99 7 j8 w. 2 mie. 114 3 j8 w. 2 mie. 114 5 j8 w. 2 mie. 114 5 j8 w. 2 mie.

# Rurs I w o w s k i z dnia 29. Lipca. Dukat holendershi - - - 11 ZR. 17 kr. W.W. Dukat eesarshi - - - 11 - 22 - - - - - - - 25 Rubel rossyjshi - - - 3 - 53 Courant polshi (6 złot. pol.) 8 - 25

#### Doniesienia urzędowe.

Edictum. Nro. 17092. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Mariannae Gorczycka medio praesentis Edicti notum reddit : per Fiscum Regium nomine Ecclesiae r. l. in Felsztyn et respective fundi religionis contra Theophilartum Gorczycki et Mariannam Gorczycka puncto solutionis Sum-mae 509 fl. 23 xr. Vai. Vien. sub praes. 7. Januarii 1842 Nro. 507 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. -Ob commorationem vero ejusdem ignotam, ipsi proprio ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Julianus Romanowicz com substitutione Advocati Domini Piszklewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad intra 14 dies simultanee cum primo citato Theophilarto Gorczycki excipiendum, et dcstinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopeli die 27. Junii 1842.

(2257) Edictum. (1)

Nrc. 19043. Cassareo - Regium in Regnis
Caliciae et Laboration Indictum Provinciale

Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense absenti de nomine, existentia et domicilio ignoto proprietario juris ex cautione per Joannem Dobrowolski pre sequestro bonerum Swilcza Adalberte Bakowski super Summa 14000 fipol. inscripta pullulantis, — ecque nefers demortuo ejus de nomine, existentia et domicilio ignotis haeredibus medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte

Dni Joannis Christiani Grabieński bonorum Trzciana cum attinent, proprietarii adversus eosdem puncto processante declarandi juris - ex hac cautione enati — ejusque de bonis Trzciana et Słotwinka decernendae extabulationis enb prace. 25. Junii 1842. ad Nrum. 19043. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem conventorum ignotam - ipsorum periculo et impondio judicialis Advocatus Dominus Czajkowski cum substitutione judicialis Domini Advocati Piszklewicz qua Curato: constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii in termino ad contradictorium in diem 17. Octobris 1842. hora decima matutina praefixo comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae impu-

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 5. Julii 1842.

Edict n m. (2181)Mro. 10634. Cassarec-Regium in Regnis 6aliciae et Lodemerice Judicium provinciale Nobilium Leopoliense D. Theresiae Rydalska de domicilio ignotae medio praesentis Edicti notum roddit: per D. Nereum Hoszowski contra eandam, tum haeredes Domicellae de Rydalskie Popielowa, de nomine et domicilio ignotos, Thomam Rydalski, Salomeam Rydalska, Balbinam Rydalska, Joannem de Rydalskie Wojciechowska, Vincentium Rydalski, Theclam Rydalska, nuptam Kriesch, de domicilio ignotos, eorumque nefors demortuorum haeredes, de nomine et domicilio ignotos, tandem haeredes Ignatii Rydalski, et 7. proles Catharinae de Rydalskie 1mo voto Lang 2do Rožańska, de nomine ac domicilio pariter ignotos, puncto extabulationis residuae 1/3 partis Summae 443 flp. c. s. c. super bonis Chiopczyce Dom. 37. pag. 72. n. 7. et 8. on. tum super Summa 8889 flpol. Dom. 113. pag. 125. n. 12. on. bonis Jodłowa inhaerente, haerentis, sub praes. 13. Januarii a. c. ad Nrum. 1179. huic Judicio libellum exhibitum Judiciique opem imploratum esse. - Ob commorationem illius autem ignotam indicatam periculo et impendio ejusdem judicialis Advocatus Dominus Wiekowski cum substitutione Domini Advocati Dolański qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario noritaque admonet ad die 30. Augusti 1842. hora decima matutina fine assumendi hac in causa contradictorii sub rig. J. 25. C. J. comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fi rit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 27. Junii 1842.

(2258) Rundmachung. Mro. 13324. Bon bem f. f. Cemberger Candrechte wird bem, bem Wohnorte nach unbefann. ten Schobol befannt gemacht, daß berfelbe feine Sould pr. 16 fl. 48 fr. R. D. an den Geiftlichen Johann Kostocki im Grunde Schuldichet. nes vom 26ten Oftober 1832 an beffen Erben nicht eber auszufolgen habe, als bis diefelben fich über die berichtigte Erbsteuer nicht merden außgewiesen haben; und bag bem obgenannten Schohel Bebufe ber Dieffalligen Berftanbigung unter Ginem der Bandes- und Gerichtsadvotat Gr. Dr. Minasiewicz mit Gubstituirung des Candes= und richtsadvokaten Brn. Dr. Gnoinski auf beffen Wefabr und Roften jum Rurator bestellt worden fep.

Mus dem Rathe des t. f. Candrechtes.

Lemberg am 27. Juny 1842.

EinberufungsEdift. (2240)Mro. 161. Don Geiten ber Berrichaft Pawlosiow, Przemysler Kreises, werden nachftebende obne obrigfeitlicher Bewilligung abmefende militatpflichtige Individuen, als:

M. 41. Johann Karczmarz auf Pawlosiow, 15. Rasimir Zagrudnik aus Kruhel,

\_ 94. Johann Terkas aus Radawa,

94. Stephan Terkas

\_ 18. Elias Biela aus Cetula.

- 18. Nikolaus Biela \_\_ 10. Jossel Waldmann \_\_

- 10. Moses Rübensaft

- 107. Peter Pryda - aufgefordert, binnen 6 Bochen um fo gewiffer hieramts ju erscheinen, als widrigenfalls Dieselben als Refrutirungefluchtlinge murden behandelt merden.

Pawłosiow am 6ten May 1842.

Edictum. (2202)

Nro. 6124. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Stanislaopoliense praesumtivis haeredibus olim Valentini Krusinski utpote: D. Jacentio Krusinski in Lithvania in urbe Swistocz Gu-

pertractandum est. - Praesens Edictum bernii Grodecensis Districtus Wołkoviskiensis degenti, tum haeredibus defuncti Adalberti Krusinski de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: Dnum. Theodorum Mrozowicki contra massam jacentem olim Valentini Krusinski et contra mox fatos praesumtivos haeredes, puncto judicandi, bona Wierzbowiec qua redempta actoris esse propria. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem conventi Dui. Jacentii Krusinski extra oras, et haeredes defuncti Adalberti Krusinski de nomine, vita et domicilio ignotos, periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Antonius Zachariasiewicz cum substitutione Domini Advocati Minasiewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet hic C. R. Fori comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislacpoli die 28. Junii 1842.

Edictum. (2189) Nro. 17025. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nob. Leopoliense absenti et de domicilio ignoto D. Jacobo Dramiński, aut illo nefors demortuo ejns haeredibus de nomine et domicilio ignotis, tum de domicilio ignoto judaeo Lejsor Menkes medio praesentis Edicti notum reddit: per Dnam. Theophilam Leali sub 8. Junii 1842. ad Nrm. 17025. contra cosdom puncto extabulandae de quarta sorte boni Demianów cautionis per Michaelem Equitem de Widitz in Summa 2732 fipol. pro Joanne Domaradzki die 15. Septembris 1794. scriptae huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam sase. Ob commorationem eerundem ignotam, Eornm periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Czajkowski cum substitutione Domini Advocati Blumenfeld que Curator constituitus quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam periractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum pro die 12. Sept. 1842. h. 10. m. et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficus esse videntur: ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum proprise culpse imputan-

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 28. [Junii 1842.

(2113)Edictum.

Nro. 17097. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judiciam provinciale Nobilium Leopoliense D. Isabellae Com. Harscamp illave nefors demortua ejus hacredibus de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit : ex parte Dnac. Mariannae Janowska contra candem, sjusve nefors demortuae haeredes sub praes. 9. Junii 1842. ad Nrum. 17097. puncto extabulandas de sorte in Michalczowa attributionis chyrographi super Summa 24000 flp. per Josephum Janowski in rem Clementis Rozen deto. 12. Junii 1798. exarati Dom. 6. pag. 438. n. 11. et 12. on. iutabulatas huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem impleratam esse. Ob commorationem vero ejusdem huic Judicio ignotam indicatam ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Petrus Romanowicz cum substitutione Domini Advocati Bartmański qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 20. Septembris 1842. hora decima matutina ad contradictorium praefixo comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligondum, et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur, ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobiliam.

Leopoli die 22. Junii 1842.

(2301)E dift. Mro. 1. Vom Bursztyner und delegirten Bukaczowcor Justizamte wird bekannt gemacht, das das in Bukaczowce sub Nro. Cons. 20 liegende, dem Isaac Frankel gehörige haus auf Ersuch= schreiben des Lemberger f. f. Landrechtes vom 16. Februar 1842 Zahl 38996 im Erekutionswege zur Befriedigung ber bem f. f. Fiskus Namens der F. k. Kammeral-Gefällen-Verwaltung zugesprochenen Gumme von 500 fl. C. M. sammt ben bis 1. November 1837 im Betrage von 55 fl. 23 111 fr. E. M. ruckstandigen, und vom 1. November 1837 bis jur effektiven Bahlung ber Kapitale-Summe pr. 4|100 laufenden Berzugszinsen, in dren Terminen, bas ift: am 24ten August, 22ten Geptember und 20. Oftober 1842 immer um die Ste Vormittagestunde in Bakaczowcer Umtekanzlep unter nachstehenden Bedingniffen veraußert merben wird :

1) Bum Ausrufspreise wird ber erhobene Godhungswerth von 2000 fl. C. M. angenommen.

2) Jeder Kaufiustige ift verbunden 10 Perzent als Ungeld der Lizitations-Kommission im Baaren ju erlegen, welche dem Meiftbiethenden in die erfte Raufichillingehalfte eingerechnet, ben Uibrigen aber nach der Ligitation jurudgestellt werden.

3; Der Bestbietber ift verpflichtet, die erfte Raufschillingshalfte binnen 14 Tagen, die zwepte binnen zwey Monaten vom Tage der Lizitation ge-

rechnet, gerichtlich zu erlegen.

Gollte fich aber ein oder der andere Glaubiger weigern, Die Bablung vor bem gefetlichen oder bedungenen Auffündigungstermine anzunehmen, fo ist der Ersteher

4) verbunden, diese Lasten nach Daß bes angebothenen Raufschillings ju übernehmen. - Die Merarial=Forderung wird demfelben nicht betaffen.

5) Sollte bas haus in den erften zwen Terminen nicht um den Ausrufspreis, und in bem britten nicht einmal um einen folden Preis an Mann gebracht werden konnen, durch welchen die fammtlichen Glaubiger gedeckt find, so wird im Grunde der g. 148 und 152 der G. O. und des Kreisschreibens vom 11. September 1824 Babl 46612 das Erforderliche eingeleitet, und dasselbe in eis nem 4ten Lizitationstermine auch unter ber Gca-Bung um jeben Preis feilgebothen werden.

6) Gobald der Bestbiether den Kaufschilling erlegt, oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Glaubiger ihre Forderungen bei ihm belaffen mollen, so wird ibm bas Eigenthumsbefret ertheilt, und die auf dem hause haftenden Lasten ertabus lirt und auf den erlegten Raufschilling übertra-

gen werden. Gollte er bingegen

7) ben gegenwärtigen Lizitationsbedingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nachkommen, so wird das haus auf seine Gefahr und Rosten in einem einzigen Lizitationstermine veraußert werden.

8) Bu dieser Versteigerung werden die Juden

zugelaffen.

9) Hinsichtlich ber auf dem Hause haftenden Lasten, Steuern und sonstigen Abgaben werden die Kauflustigen an das Grundbuch und das Wirth-

schaftkamt gewiesen.

10) Wovon ber f. f. Fisfus und die Erben res Isaac Frankel, als: Leib Frankei, Hersch Frankel, Sura Wolen, Ester Wlodiger, Freide Frankel, Jachet Rohr und Rachel Frankel verstandiget werden.

Bursztyn am 7ten July 1842.

(2153)Edictum. Nro. 17189. Caesareo-Regium in Regnis Gali-

ciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobi-

Ham Leopoliense Andreae Rostworowski de domicilio ignoto ejusque ignotis haeredibus, tum creditoribus, qui ad massam cridariam Schultzovisnam jus habere crederent, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte haeredum olim Valeriani Com. Dzieduszycki, videlicet: DD. Stanislai Com. Dzieduszycki, Ludovici Com. Dzieduszycki, Juliae de Com. Dzieduszyckie Gromnicka, tum minorennium Vandae et Eugeniae Com. Dzieduszyckie in assistentia patris D. Eugenii Com. Dzieduszycki, contra eosdem puncto extabulandae de bonis Zukow et Znkocin Summae 22601 fipol. 24 gr. dom. 33 pag. 270 n. 8 on haerentis cum consecutivis et suboneribus - sub praes. 9. Junii 1842 ad Nrm. 17189 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vero eorum ignotam indicatam, ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Leszczyński cum substitutione Domini Advocati Raczyński qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. — Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 23. Septembris 1842 hora 10. matutina ad contradictorium prassixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allogationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominaudum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

5 00

Ex Cousilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 22. Junii 1842.

Edictum. (2302)(3)Nro. 18488. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Previnciale Nobilium Leopoliense Dno. Carolo Lazowski medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Fisci Reg. nomine Summi Aerarii contra Franciscum Sabba Lazowski, Franciscum Xavorium Łazowski, eundem Carolum Łazowski et Theclam Łazowska puncto solutionis Summae 79 fl. 12 xr. V. V. seu 31 fl. 41 xr. M. C. c. s. c. sub praes. 18. Septembris 1841 ad Nrm. 23439 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vero ejusdem huio Judicio ignotam indicatam, ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Menkes cum substitutione Domini Advocati Malisz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 30. Augusti 1842 hora 10. matutina ad contradictorium praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligandum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causao proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 28. Junii 1842.

Edictum. (2204) Nro. 18053. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nebilium Leopoliense Dnae. Mariannae de Rzeczyckie Kicka de domicilio ignotae medio praesentis Edicti notum redditur: petito Dni. Victoris Bunajewski de praes. 17. Junii 1842 ad Nrum. 18053 medio resolutionis sub una editao eo delatum esse, quod Tabulae Reg. ordinatum sit, ut declarationem per Mariannam de Rzeczyckie Kicka ddto. 1° Maji 1826 editam, consensum in extabulationem Summa 50,000 flp. lib. dom. 97 pag. 201 n. 57 on. radicatae continentem ut A de praecedenti jam ingrossatam, in rubrica extabul. bonorum Mokrzany wielkie intabulet; - petitae autem extabulationi hojus Summae 50,000 fip de 3/4 partibus bonorum Mokrzany wielkie denegari adnotet.

Cum autem hic Judicii domicilium ejusdem ignotum indicatum sit, ideo Advocatus Dominus Rodakowski cum substitutione Domini Advocati Christiani ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 30. Junii 1842.

(9107) Edictum. (3)

Nro. 12539. Caes. Reg. in Regnis Galiciao et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense Francisco Słonecki eoque nefors demortuo ejus ignotis haeredibus medio praesentis Edicti notum reddit : per Petronellam Witwicka contra eundem et alios puncto extabulationis e statu passivo bonerum Ruda Summae 55000 flpol. cum suboneratione in Summa 12000 fipol. — sub praes. 20. Octobris 1840 ad Nrum 33595 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vero ejusdem ignotam, ipsi proprio ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Weigle cum substitutione Domini Advocati Raciborski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro dio 27. Septembris 1842 hora 10. matutina

comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficus esse videntur; ni hant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 27. Junii 1842.

(3) Edictum. (2331)Nro. 12639 1842. A Reg. Urbis Metrapolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto detentori libelli cassae parsimonialis de anno 1837 super Summa 100 fl. C. M. Nro. 4000 signiti notum redditur, quod contra ipsum Onuphrius Pauliczek de praos. 14. Juniii 1842 Nro. 12639 actionem intuitu productionis quaestionis libelli spatio unius anni, quo secus libellus hic pro inelicaci ao nulla jura detentori producens declarabitur in hoc Judicio exhibuerit, ideoque

Officium et opem judicis imploravit.

Quum Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipse forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versetur: visum est curatorem ei dare. qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Polański cum substitutione D. Advti. Bartmański, quocum actio in Judicium delata, juxta normam Codicia judiciarii deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto detentor quaestionis libelli admonetur, ut tempore aut ipse die 13. Augusti 1842 hora decima matutina ad contradictorium pracfinito - in Judicio se sistat, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipse patronum et Advocatum aliam eligat, et judici nominet, eaque e legé faciat, faciendave curot, quae defensioni et causae auae proficua sibi esse videantur, ni faciat, et causam suam ipse negligat, damnum inde forte enatum sibi ipse imputabit. Caeterum detentori libelli cassae parsimonialis superius descripti ordinatur, ut talem spatio unius anni producat, quosecus libellus hic pro ineficaci atque ex hoc detentori nulla jura competere vi legis V. 201 et 202 C. J. delarabitur.

Ex Consilio r. Magistratus

Leopoli die 18. Junii 1842.

(2278) Vorladung. Bon Seiten der Conscriptions-Obrigfelt Zbora, Stryor Kreises, wird der hiestge als Nachsteller ausgewiesene Unterthansbursche Panko Mondota Saus-Mro. 98 jur Rudfehr nach Zbora binnen 3 Monaten vom Lage der erften Ginschaltung biefer Borladung in das Umteblatt mit dem Beifase angewiesen, daß im Nichtbefolgungefalle gegen benfelben als Refrutirungsfluchtling nach ben

bestebenden Borschriften Umt gehandelt werden wird. - Zbora den Sten Juli 1842.

(2267)Edictum. Nro. 8645 1842. A Regiae Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicio masae jacenti olim Leib Bardach notum redditur, quod contra ipsam Salamon Bardach de praes. 22. Februarii 1842 ad Nrum. 3645 petitum tabulare intuitn intabulationis Summae 200 fir. M. C. super realitate sub Nro. 303 314 sitae, in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem judicis imploravit; visum est curatorem ei dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Dolański, quocum petitum in Judicium delatum, definietur. Qua propter praesenti Edicto massa haec jacens admonetur, ut in Judicio se sistat, ea e lege faciat, faciendavo curet, quae defensioni suae proficua sibi esse videantur: ni faciat, damnum inde forte enatum sibi ipsa imputabit. De quo haec massa informatur.

Ex Consilio reg. Magistratus Leopoli die 22. Aprilis 1842.

(2340) Lizitazions-Ankundigung. (3) Mro. 5348. Bur Uiberlaffung ber Muspflafte= rung des Plates vor der Gorlicer Pfarrfirche wird am 10ten August I. J. um die 9te Bormittagestunde in der Magistratekanzlei eine öffentliche

Versteigerung abgehalten werden.

Der Fistalpreis betragt 1577 fl. 46 fr. C. M., wovon 10/100 als Vadium baar zu erlegen find.

Unternehmungsluftige haben sich am bestimmten Sage und Orte einzufinden, wo ihnen die Ligitagions-Bedingniffe werden befannt gegeben werden.

Jasto am 12. Juli 1842.

(2328) E D i f t. (3)Mro. 177. Vom Dominio Surochow, Przemysler Kreises, werden die hierortigen abwesenden militarpflichtigen Individuen: Charysz Pawlo aus Surochow Haus-Mro. 23, Borys Olexa ditto. 69, Jaworski Józof dito. - 114, Borys Danko dtto. 168, Wich Iwan aus Sobiecin 14, Biliczki Cirill dito. Romaniec Jurko ditto. 75, Zawadowski Tymko aus Koniaczow hiemit aufgefordert, binnen 3 Monaten in ihre Beimath zuruckzukehren, und ihre Ubmefenbeit zu rechtfertigen, als fonften felbe als Refrutirungs= fluchtlinge behandelt werden mußten. Dominium Surochow am 28. Juny 1842.

(2335) Anfundigung. (2) Nro. 548. Von der f. f. Kammeral-Gerichtsbarfeit Bolochow wird biemit öffentlich kundge-

macht, daß auf Unfuchen ber Legataren ber Murjanna Waciawska ale Franz Krzementowski Mas mens ber Valentin und Hedviga Krzementowskifcen Verlaffenschaftsmaffa, Josepha Schubert und Barbara Wach wegen Ginbringung der den befagten Legataren zuerkannten Legaten pr. 240 fl., 90 fl. und 90 fl. C. M. bann ber nun liquidirten auf den Betrag pr. 20 fl. 10 fr. C. M. berabgefetten Berichts- und Erefugionstoften, bie erekutive Feilbiethung der ju dem Universalerben der Marianna Wactawska, Johann Wactawski geborigen, ju Bolochow unter Con. Nro. 78 liegenben Realitat, nachdem bereits der 2te Erefugionsgrad als die exekutive Ubschähung befagter Reglität bewirft murbe, im Bten Erefugionsgrabe, in den hiezu bestimmten zwei Terminen als am 24ten Auguft und am 23ten September 1842 immer um 10 Uhr Wormittage unter nachstehenden Ligitagiones Bedingniffen, an den Meistbiethenden, vollzogen merden wird :

1) Bum Ausrufspreise wird ber Schahungs, werth von 868 fl. 48 fr. C. M. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden zehn Perzent als Ungeld zu handen der Lizitations-Kommission im Baaren zu erlegen, welche dem Meistbiethenden in die erste Kaufschillingshalfte eingerechnet, den Uebrigen aber nach der Lizitazion zurückge-

stellt merben.

3) Der Bestbiether ist verpflichtet die erste Kaufschillingshälfte binnen einem Monate, die zweite binnen zwei Monaten vom Tage, an welchem der Feilbiethungsakt die gerichtliche Genehmigung erhält, gerichtlich zu erlegen. Sollte sich aber ein oder der andere Gläubiger weigern, die Zahlung vor dem gesetzlichen oder bedungenen Aufkundigungs-Termine anzunehmen, so ist der Ersteher verbunden

4) diese Lasten nach Maas des gebothenen Kaufschillings zu übernehmen. — Die Forderung der Exekuzionskubrer wird bemfelben nicht belaffen.

5) Sollte diese Realität in den bestimmten zwei Terminen nicht um den Ausrufspreis an Mann gesbracht werden, sowird im Grunde der §§. 148 und 152 der G. D. und des Kreisschreibens vom 25. Juni 1824 3. 2017 das Erforderliche eingeleitet, und nach Einvernehmung der intabulirten Glaubiger der dritte Lizitazions-Termin ausgeschrieben.

6) Sobald der Bestbiether ben Kaufschilling erlegt, ober sich ausgewiesen haben wird, daß die Glaubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, so werden die auf der Realität haftenden Lasten ertabulirt, und auf den erlegten Kaufschilling übertragen werden, wo sodann ihm das Eigenthumsdekret ertheilt werden wird. Sollte er hingegen

7) ben gegenwartigen Lizitazions-Bedingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nachkommen, fo wird die Realitat auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Lizitazions-Termine versäußert werben.

8) hinsichtlich der auf dieser Realitat haftenden Basten, Steuern und sonstigen Abgaben werden bie Rauflustigen an das Grundbuch und bas Wirth-

schaftsamt gewiesen.

Woven die Eretugionsführer als Franz Krzementowski, Josepha Schubert und Barbara Wach, dann die intabulirten Glaubiger als die Fedio und Marianna Latikifche Berlaffenichaftsmaffa mittelft der großiabrigen Erbin Anna Mycakowa, die Jacob Eberweinische Verlassenschaftsmassa mittelft dem Jacob Eberwein als großjährigen Erben in eigenem uud als Bevollmächtigten der Antonia Petryszyn in derer Mamen, die Stophan Mikuliniiche Verlaffenschaftsmaffa mittelft berer Rurator, dann herr Johann Schaller, endlich bie dem Damen nach noch unbekannten bis jum wirklichen Wollzuge der Feilbietbung etwa die Sypothek auf diefer Realität erwerbenden Glaubiger durch den hiezu aufgestellten Kurator Georg Gerhart, und mittelft Lemberger Zeitungsblatter in Renntniß gefest werden.

Von ber f. f. Kammeral-Gerichtsbarfeit

Bolechow am 3. Juli 1842.

(2359)Edift. (2) Mro. 93. Dom Magistrate ber f. Stadt Neumarkt Sandocer Kreises als Personal- und que gleich Real-Infang wird hiemit bekannt gemacht, daß über Unlangen des herrn Michael Kalisiewicz mider Veronica und Rosalia Ress puncto 290 fl. C. M. in die exekutive Feilbiethung bes ben Lettern geborigen Saufes Nro. 92 in Neumarkt fammt daju gehörigen Plage und Barten unterm 15. Oftober 1841 3. 604 gewilligt morben ift, und jur Bornahme Diefer erefutiven Lisitation Die Sagfabrten auf den 12ten Muguft, 12. Geptember und 12. Oftober 1842 jedesmal um 10 Uhr Wormittage ob bem Neumarkter Rathbaufe bestimmt find. - Raufluftige werben biegu mit dem Beifugen vorgeladen, daß die in Grefution gezogene Realitat, falls felbe bei den erfen beiden Ligitationstagfahrten nicht um ober über den Schagungewerth an Mann gebracht merben follte, erft bei der 3ten Ligitationstaafabrt unter bem gerichtlich erhobenen Schabungemertbe pr. 115 fl. 30 fr. C. D. bintangegeben merben wird, ferner daß fich jeder Kauflustige mit einem Badium pr. 11 fl. 36 fr. C. M. ju verfeben babe. Die übrigen Ligitationsbedingniffe konnen in ben gewöhnlichen Umteftunden bieramte eingefeben, auch Abschriften davon erhoben werden.

Magistrat der f. Stadt Neuwarkt am 25ten Februar 1842.

(2351) Lizitazions-Ankundiaung. (2) Mro. 10954. Bur Verpachtung des Azeszower gabtischen Bier - Erzeugungs - und Ausschanks-Rechtes auf 3 Jahre, das ist : vom iten November 1842 bis Ende Oftober 1845 wird in der Rzoszower Magistrats Kanzley am 10ten August 1842 um 10 Uhr Bormittag eine zweyte Lizitation abgehalten werden.

Der Fiskalpreis beträgt 2475 fl. R. M., und bas vor der Ligitagion ju erlegende Badium 247

A. 30 fr. R. M.

Rzeszow am 21ten July 1842.

(2244) Edictum. (1)

Nro. 19144. Caesareo-Regium in Regnia Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense Friderico Josepho bin. Moszynski eoque nefors demortuo, ejus ignotis haeredibus medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Norberti Mokrzycki et Adalberti Bukowski contra eundem Fridericum Josephum bin. Moszyński eoque nefors demortuo, ejus ignotos haeredes sub praes. 26. Junii 1842. ad Nrum. 19144. actionem puncto extabulationis ex bonis Wisłok wielki evictionis pro vendito tractu Turzyscensi dom. 32. p. 395. n. 1. on. intabulatae, exhibitam, et ad pertractandam hanc causam terminum in diem 11. Octobris 1842. h. 10. m. praefixum esse. Ob commorationem. ejus ignotam, ipsi proprio ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominu Piezklewicz cum substitutione judicialis Domini Advocati Czajkowski qua Curator constituitor, quocam juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesons Edictum itaque admonet ad se insinuandum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Mobilium.

Leopoli die 11. Julii 1842.

(2320) E d i c t u m. (1)
Nro. 20162. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense haeredibus praesumtivis olim Ludovici Czarnecki, scilicet: DD. Isidoro Czarnecki, Joanni Czarnecki et Susannae Czarnecka, in Imperio Rossiae loco ignoto degentibus, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Augustini Dzierzanowski contra massam jacentem olim Ludovici Czarnecki puncto extabulationis Summae 250 Aur. cum usuris litisque expensis in quota 19 fl. Mon. Conv. de bonis Stupki sub praes. 5. Julii 1842 ad Nrm. 20162 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem vero eorum ignotam indicatam, ipsorum peri-

culo et impendie judicialis Advocatus Dominus Piwocki cum substitutione Domini Advocati Polański qua Curater constitutuitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. — Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 26. Septembris 1842 hora 10. mat. ad contradictorium praesixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni eausae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 11. Julii 1842.

Mro. 10748. Von Seite des Neusandecer t. t. Kreisamts wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Verpachtung des der Stadt Neusandec im Bezirke derselben, den dazu gehörigen Vorstädten und in

(2370) Lizitazions-Ankundigung. (1)

derfelben, den dazu gehörigen Vorstädten und in den städtischen Dörfern Gotkowico, Falkowa, Piatkowa, Paszyn und Želoznikowa zustehenden Erzeugungs, und Uusschanksrechtes von Bier, auf drei nacheinander folgende Jahre, d. i. auf die Beitperiode vom 1ten November 1842 bis Ende Oftober 1845, unter der von den Pachtlustigen zu geschehenden Beitringung eines 10/100 Vazdiums, um den Fiskalpreis von 3530 st. 48 fr. C. M., eine dritte Lizitazion am 18ten August 1842 in der Neusandecer Magistrats Ranzler Vormittags um 10 Uhr abgehalten werden wird.

Die weiteren Lizitazions-Bedingnife werden am gedachten Lizitazionstage bierorts bekannt geges

ben merden.

Neufandec am 22. Juli 1842.

(2377) Lizitazione-Ankundigung. (1)
Mro. 10747. Bon Seiten des Neusandecer k.f.
Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur
Verpachtung des Worockischen Gutsantheils in
Starawies Strzylawka auf zwei nacheinander folgende Jahre d. i. vom 1. September 1842 bis dabin 1844 zur Tilgung der hinter demselben Gutsantheile im Rucktande aushaftenden Verzehrungssteuer und andern Ersahe, eine Lizitazion mit dem Fiskalpreise pr. 853 fl. 41 kr. C.M., dei welcher die Pachtlustigen mit dem dem 101100 Vadium versehen zu erschenen haben, am 26ten Uuzusi 1842 in der Kreisamtskanzlei Vormittags um
9 Uhr abgehalten werden wird.

Die weiteren Lizitazions - Bedingnisse werden am gedachten Lizitazionstage hierorts bekannt ge-

geben werden.

Sandec am 23ten Juli 1842.

### Dzieńnik urzędowy.

Lwów dnia 30go Lipca 1842.

(2306) Konkurs-Rundmachung. (3) Mro. 723 Praes. Bei dem provisorischen Remanentenamte in Niepolomice ift der Dienstpoften eines Rechnungsführers mit dem Gehalte von 500 fl. C. M. nebft freper Wohnung und dem unentgelblichen Genuße oon 1 Joch Garten- und 3 306 Biefengrund, bann 10 Rlafter Brennholy oder in Ermanglung diefer Rebengenuße bes normalmäßigen Relutums, mit der Berpflichtung gur Leiftung der dem Jahresgehalte gleichkommenden Raugion im Baaren oder mittelft pragmatikaliicher Realhppothet vor dem Dienstantritte, ju befegen.

Die Bewerber um Diefen Dienftpoften baben fic uber die bieber geleifteten Dienfte, Kenntnis der deutschen und polnischen ober einer anderen permandten flavifchen Gprace, bes Rechnungemes fens, endlich die Fabigfeit jur Leiftung ber Dienftfaugion glaubmurdig auszumeifen, und ihre Befuche, in welchen die allenfälligen Bermandtichafts. oder Berichmagerungeverhaltniffe mit einem ber hierlandigen Befallsbeamten anzudeuten find, im vorgeschriebenen Dienstwege bei der f. f. Rammeral-Bezi to-Bermaltung in Tarnow bis 15. Muguft b. 3. einzubringen.

Lemberg am 8ten July 1842.

### Kreisschreiben des f. k. galigischen Landesguberniums:

Mro. 46327.

Errichtung neuer Rammeral-Begirte-Bermaltungen und Gefalls-Begirfs-Gerichte.

Geine Majeftat haben mit allerhöchfter Entfoliegung vom 22. hornung 1842 ju bewilligen gerubet, daß in Galigien und in der Bufomina ftatt der gegenwartig bestehenden 12 Rammeral-Bezirfs-Vermaltungen, funftig 18 Rammeral-Be-

girts-Bermaltungen bestellt werben.

In Folge Defrets der f. f. allgemeinen Soffammer vom 20ten Juni 1842 Babl 22649/1324 werden nun von den in den Kreisschreiben vom 4. Oftober 1833 Babl 7019 Praes. und vom 5. Hornung 1836 Babl 7329 Praes. aufgeführten 12 Rammeral-Bezirfe. Verwaltungen und beziehungs. meife Befalls. Begirfs-Gerichten folgende ungeanbert bleiben, als:

1) in Wadowice für den Wadowicer Rreis;

2) in Stryi fur ben Stryjer Rreis; 8) in Czernowitz für die Bukowina;

4) in Tarnopol fur ben Tarnopoler und Czortkower Rreis;

5) in Brody fur den Zioczower Rreis; 6) in Zolkiew fur ben Zotkiewer Rreis.

Folgende Rammeral Begirfs-Bermaltungen und Gefalls-Bezires-Gerichte, Die bisher fur 2 Rreife aufgestellt maren, werden nur fur einen Rreis bestellt, als:

7) in Neu-Sandec fur ben Sandecer Rreis mit Musscheidung des Jastoer Kreifes;

8) in Sambor fur den Samborer Rreis mit Musicheidung bes Sanoker Rreifes;

9) in Stantstawow für ben Stanislawower Kreis mit Musscheidung bes Kolomeaer Kreises;

Zaprowadzenie nowych kameralnych Adminiatracyj powiatowych i Sądów powiatowych

w rzeczach dochodowych.

Jego c. k. Mość raczył najwyższem postanowieniem z dnia 22. Lutego 1842 zezwolić, ażeby w Galicyi i Bukowinie zamiast dotychczasowych 12 kameralnych Administracyj powiatowych, na przyszłość 18 kameralnych Admini-

atracyj powiatowych zaprowadzono.

W skutek dekretu wysokiej c. k. powszechnéj Kamery nadwornéj z dnia 20. Czerwca 1842, do l. 22649 1324 z wymienionych w Okolnikach z dnia 4. Pazdziernika 1833, do liczby 7019 Prez. i z dnia 5. Lutego 1836, do liczby 7329 Prez. 12 kameralnych Administracyj powiatowych a odnośnie Sądów powiatowych w rzeczach dochodowych pozostana następujące niezmienione :

1) w Wadowicach dla cyrkułu Wadowickiego;

2) w Stryju dla cyrkułu Stryjskiego; a) w Czerniowcach dla Bukowiny;

4) w Tarnopolu dla cyrkułów Tarnopolskiego i Czortkowskiego;

5) w Brodach dla cyrkułu Złoczowskiego; i 6) w Zółkwi dla cyrkułu Zółkiewskiego.

Następujące kameralne Administracyje powiatowe i Sady powiatowe w rzeczach dochodowych, które dawniej dla dwóch cyrkułów były ustanowione, ustanawia się tylko dla jednego cyrkułu:

7) w Nowym Sądcza dla cyrkała Sądeckiego z wyłączeniem cyrkułu Jasielskiego;

8) w Samborze dla cyrkutu Samborskiego z wyłaczeniem cyrkulu Sanockiego;

9) w Stanisławowie dla cyrkułu Stanisławowskiego z wyłaczeniem cyrkulu Kolomyjskiego;

10) in Lemberg fur ben Lemberger Rreis mit Ausscheidung bes Brzezaner Rreifes ;

11) in Jaroslau fur ben Przemysler Rreis mit Musscheidung bes Rzeszower Rreifes; und

12) in Tarnow fur ben Tarnower Rreis mit Musfceidung des Bochniaer Rreifes.

Far die ausgeschiedenen Rreife werden neue Rammeral - Bezirte - Bermaltungen und Gefalls-Bezirfs-Gerichte bestellt, als:

13) in Jasto für ben Jastoer Rreis;

14) in Sanok für den Sanoker Rreib; 15) in Kolomea für den Kolomeaer Kreis;

16) in Brzezan fur den Brzezaner Rreis; 1') in Rzeszow fur ben Rzeszower Rreis; und

18) in Bochaia fur ben Bochniaer Rreis.

Die Birffamfeit ber geanderten und neuen Rammeral = Bezirfs = Dermaltungen und Gefalls. Begirte-Gerichte bat bei Tarnow (12) und Bochnia (18) mit 1. 2luguft 1842, bei den übrigen (7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17) mit 1. Mos pember 1842 ju beginnen.

Lemberg am 14ten July 1842.

10) we Lwowie dla cyrkulu Lwowskiego z wyłączeniem cyrkulu Brzeżańskiego;

11) w Jarosławiu dla cyrkułu Przemyskiego z wyłączeniem cyrkułu Rzeszowskiego: i

12) w Tarnowie dla cyrkułu Tarnowskiego z wyłączeniem cyrkulu Bocheńskiego.

Dla wyłączonych cyrkułów postanawia się nowe kameralne Administracyje powiatowe, a to:

43) w Jasie dla cyrkułu Jasielskiego:

14) w Sanoku dla cyrkulu Sanockiego: 15) w Kolomyi dla cyrkulu Kolomyjskiego;

16) w Brzežanach dla cyrkulu Brzežańskiego; 17) w Rzeszowie dla cyrkalu Rzeszowskiego; i

18) w Bochni dla cyrkulu Bocheńskiego.

Odmienione i nowe kameralne Administracvio powiatowe i Sady powiatowe w rzeczach dechodowych rozpoczna swoje czynności w Tarnowie (12) i Bochni (18) dnia 1. Sierpnia 1842, reszta zaś (7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17) dnia 1. Listopada 1842.

Lwów dnia 14. Czerwca 1842.

Kerdinand Ergherzog von Defterreich = Efte, Civil- und Militar - Beneral = Bouverneur. Frang Frepherr Rrieg von Sochfelden, Bubernial= Prafident.

Mois Ritter von Stutterheim, hofrath. Joseph Ritter von Bobowski, Gubernialrath.

Sefe B (2128)

wegen Mufbebung ber Bermogens. Ronfietgrion in Militar=Defertionsfällen, und Ginführung von Entschädigungs Daufchalien.

In Berfolg ber Grundfate, in beren Gemagbeit Die nach ben alteren Strafgefeten berhangte Dermogens-Ronfistation in ben f. f. Staaten groß. tentheils bereits aufgehoben morben, haben Ge. Majeftat in Diefer Beziehung nunmehr auch binfictlich des Berbrechens ber meineidigen Entweidung aus bem Kriegsbienfte, Die nachflebenben Bestimmungen festzuseben gerubet:

Die Strafe ber Wermogens. Ronfistation, in fo weit fie wegen best erwähnten Berbrechens bisher noch gefehliche Unwendung fand, ift fur die gange Armee abgeschafft.

0. 2. Dagegen foll von jedem, aus mas immer fur einer Proving ber Monarchie geburtigen Deferteur ohne Unterfcied der Waffengattung, mit Ginfolup des Militar-Fuhrwefens-Corps, dem f. f. Staatsichate fur die mitgenommenen Montures und Ruftungs-Gorten, bann Dienstpferde, fur die bezahlte Taglia und die fonstigen Ginbringungs-fosten, so wie für das erfolgte Complot. Ents bedungs : Douceur, ber Ersat aus seinem Bermogen geleiftet werben.

Ustawa,

(2)

znoszaca konfiskacyje majatku w razie zbiegostwa od wojska, i zaprowadzająca wynagrodzenie ryczaltowe.

W dalszem przeprowadzeniu zasad, stosownie do których wymierzoną dawniejszemi ustawami karnemi Konfiskacyje majatku w c. k. Państwach po największej cześci zniesiono, raczył Najjaśniejsy Pan w tym względzie teraz co do zbrodni wiarofomnego zbiegostwa ze służby wojskowej wydać następujące przepisy:

Rara konfiskacyi, iak dalece ta z powodu wymienionej zbrodni dotad prawnie zastosowana być mogla, zniesiona jest w całej armii.

Przeciwnie każdy, z któréjkolwiek prowincyi Monarchii pochodzacy zbieg bez różnicy gatunku broni, nie wyładzając korpusu zaprzegów wojskowych, obowiazany c. k. skarbowi za wzięte z soba mundar i zbroje, tudzież konia służbowego, za zapłaconą taliję (nagrodę sa pojmanie go) i inne koszta za przystawienie go równie, jak i darunek za wyjawienie komplotu, z majątku swego zwrócić.

Ø. 3.

Der Ersat für Montur und Rüstung, dann für mitgenommene Dienstpferde, ist nach Verschiedenheit der Waffengattung und der Dienstpferde dem Uerar mittelst eines Pauschal-Quantums zu leisten. Die für die verschiedenen Wafsengattungen der Urmee ausgemittelten Pauschal-Beträge sind aus dem beiliegenden Verzeichnise zu entnehmen. Dadurch werden die für ungarische und siebenbürgische Deserteurs durch specielle Vorschriften bisher sestgesett gewesenen Pauschal-Euschädigungs-Summen aufgehoben.

G. 4. Eingevorne ber Militar. Granz-Rommunitaten, welche mit Bewilligung ihrer Geburts-Obrigketten in die aus Ungarn und Siebenburgen, so wie aus den militarischefonstribirten und tombardisch venetianischen Provinzen erganzten Aruppenkörper eingetreten sind, haben in dem Falle der Desertion dem Uerar die Entschädigung in jenem Paufchal-Ausmaße zu leisten, welchet für den Aruppenkörper, zu dem sie geboren, festgesett ist.

Das Pauspal = Entschädigungs . Quantum ist gleich in die Deferteurs - Melbung aufzunehmen, und nach vorläufiger friegekommiffariatifcher Revision und Bestätigung von bem Bermogen des Deferteurs obne Berjug berein ju bringen. Steht diefes Bermogen unter der Bermaltung einer Gi= vil-Beborde, so hat lettere auf Unsuchen des Regimente-Kommando den befannt gegebenen Entfcabigungs Bitrag einzuheben, und dem Regimente oder Corps jur Ubfuhr an die Kriegskaffe ju übermitteln. Wenn ber Deferteur burchaus nur folche Monturs-Siude mitgenommen bat, welche nicht mehr in einer Berrechnung fteben, ober wenn die von ibm mitgenommenen ararifcen Effetten bei feiner Ergreifung in noch brauchbarem Buftande jurudgelangen, findet bie Bezahlung ber Paufcal-Entschädigung nicht Statt.

Die für einen Deferteur aus Unlaß seiner Unbaltung und Einlieferung zu zahlende Taglia und die sonstigen Einbringungekosten, sind aus dessen Bermögen erst dann einzuheben und zur Kriegskasse abzuführen, wenn solche Uuslagen wirklich State gefunden haben.

Eben so ift in dem Falle, wenn ein Deserteurs-Complot vor der Ausführung entdeckt wird, die dem Entdecker bezahlte Belohnung von dem Complot-Stifter dem Aerar sogleich zu erseßen, und nach bewirkter Einhebung an die Kriegskasse abzuführen; so fern aber das Vermögen des Complot-Stiefters hierzu nicht hinreicht, ist das Abgängige von den Theilnehmern am Complote, die dafür in solidum haften, hereinzubringen, und von

§. 8.

Za mundur i zbroję, tudzież za wzięte z soba konie służbowe, ma być ska bowi podług różności gatunku broni i koni służbowych kwota ryczałtowa jako wynagrodzenie dana. Wytachowane dla różnych gatunków broni armii kwoty ryczałtowe zawieraja się w załączonym spisie. Tym sposobem znosi się ustanowiono dotad różnemi rozporzadzeniami dla węgierakich i siedmiogrodzkich zbiegów odwetowe kwoty ryczałtowe.

Q. 4.

Urodzeni w gminach Pogranicza wojskowego, którzy za pozwoleniem Zwierzchności miejsca swego urodzenia wstąpili do korpusów, uzupełnionych z Wegier i Siedmiogrodzkiej Ziemi, tudzież z wojskowo konskrybowanych i lombardzko-weneckich prowincyj, mają w razie zbiegostwa skarbowi dać w owej kwocie ryczałtowej wynagrodrenie, która dla korpusu, do którego oni należą, jest ustąnowiona.

1. 5.

Przypadająca jako wytagrodzenie kwota ryczaltowa ma być zaraz w doniesieniu o zbiega wyrażona, i po uprzedniem przez komisaryjat wojenny sprawdzeniu i potwierdzeniu z majątku zbiega pobrana. Jeżeli majątek zostaje pod zarządem Instancyi cywilnej, ta na żądanie komendy pułkowej ma pobrać oznajmioną jej kwotę indemnizacyjną, i przesłać ją pułkowi albo korpusowi dla oddania jej do kasy wojennej. Jeżeli zbieg jedynie takie części munduru zakrał, które do porachunku nie wchodzą, albo jeżeli zabrane przezeń rzeczy skarbowe w czasie pojmania go odbiera się jeszcze w stanie przydatnym, to kwota ryczałtowa jako wynagrodzenie nie należy się.

6. 6.

Nagroda, mająca się płacić za zbiega z powoda przytrzymania i przystawienia go, i inne wydatki na dostanie go, mają być dopiero wtenczas z jego majątku pobrane i do kasy wojennéj oddane, jeżeli podobne wydatki istotnie miaty miejsce.

9. 7.

Tak samo w razie, gdyby zmowe (komplot) do zbiegoztwa, nim jeszcze do skutku przyszła, odkryto, zapłacona wyjawicielowi nagroda mabyć od sprawcy komplotu skarbowi zaraz powrócona i po pobraniu jéj do kasy wojennej oddana; gdyby zaś majatek sprawcy komplotu na to nie wystarczył, to niodostarczającą ilość należy wybrać od uczestników wkomplocio, z których każdy jeden za drugiego reczy, i tylko ten

dieser Saftung nur berjenige Complotist befreit, ber aus Reue das Complot zu einer Beit, wo es noch unentbedt war, anzeigt.

Da ein Deserteur nach den bestehenden Geseten vom Tage seiner Entweichung bis zu seiner Stellung oder Einlieferung zu allen Erbanfallen unfähig, und aller burgerlichen Rechte verlusig, somit auch über sein zurückgelassenes Vermögen weder unter Lebenden noch auf den Todes, fall zu verfügen berechtiget ist, so soll ein solches Vermögen nach Ubzug der an die Kreiskasse abzusührenden Entschätigungs. Summen bis zur Rückehr des Deserteurs, oder im Falle diese nicht erfolgt, bis zu seinem Ubleben, unbeschadet sedoch der Rechte und Schulden, welche darauf hasten, so wie der Unsprücke auf die von dem Deserteur schuldigen Alimente, sequeskrirt werden.

Wenn Kinder oder Descendenten folder Desferteurs vorhanden find, die im Staate domicilieren, so wird ihnen mahrend der Lebnszeit der nicht rudgekehrten Deferteurs aus den Ginkunften des sequestrirten Bermögens nur der standesmaßige Unterhalt verabfolgt.

In bem einen und dem andern Falle werden bie bleibenden reinen Einkunfte einstweisen als Buwachs des Vermögens angesehen, mit gebörgarer Sicherheit auf die bestmöglichste Urt fructbringend angesegt, und gleich dem Stamm in Sequestration behalten.

Mach bem natürlichen Tobe folder nicht autudgekehrter Deferteurs wird bas fequestrirte Bermogen ihren gefehlichen Erben hinausgegeben.

In besonders rudsichtswurdigen Fallen, wenn Rinder oder Descendenten, die im Staate domisciliren, vorhanden sind, ist den Beborden gestatet, im Wege der Gnode bei Seiner Majestatum die Erfolglassung des sequestrirten Vermogendan dieselben, mit Unführung der Grunde, einzuschreiten.

Begen Einleitung dieser Sequestration ist sich vom Regimente oder Corps an diejenige Behörbe, unter deren Jurisdiktion oder Verwaltung das zurudgelassen Vermögen sieht, sogleich nach erspotener Bewisheit der Desertion zu wenden.

Die Bestimmungen der Paragraphs 8. bis inelasiva 13. haben auch für den Fall, als ein Ofsis zier desertiren sollte, ju gelten.

Dagegen find bie Bestimmungen ber Paragraphe 8. bis inclusive 13. auf bas ben Civil-Beborden Ungarns und Siebenburgens unterliegende jest od tego wolny, który z żalu komplot wyjawił, nim jeszcze był odkryty.

Ponieważ zbieg podług istniejących praw od dnia zbiegnienia aż do stawienia się albo przystawienia go do sukcesyi nie jest zdolny, i wszystkie utracił pława cywilne, a przeto i pozostałym swoim majątkiem między żyjącymi ani na wypadek śmierci rozrządzać nie jest mocen; wiec taki majątek po odciągnieniu mającej wpłynąć do kasy wojennéj summy, powinien aż do powrotu zbiega, lub gdyby ten nigdy nie nastąpił, aż do jego śmierci, jednakże bez uszczetbku ciążących na nim praw i dłngów, jako też praw do należących się od zbiega alimentów, b,ć sokwestrowany.

§. 9.

Ježeli są dzieci albo zstępni sukcessorowie zbiega, mieszkający w Państwie Austryjackiém, to za życie zbiega, który nie powrócił, dane im będzie z dochodów zasekwestrowanego majątku tylko odpowiadające ich stanowi utrzymanie.

(). 10.

W jednym jak w drugim przypadku stale ozyste dochody będą tym czasem za przyrost majątku uważene, z należytem bezpieczeństwem ile możności na jak najlepazą prowizyję nmieszczane i równie jak kapitał zakładowy w sekwestracyi trzymane.

Po naturalnéj émierci zbiegów, którzy nie powrócili, zasekwestrowany majątek prawnym sukcessorom wydany będzie.

(). 12.

W szczególnych na wzgląd zasłngujących przypadkach, jeżeli są mieszkające w Państwie Austryjackiem dzieci albo potomkowie, wolne Instancyjam, podając powody, wstawić się do Najjainiejszego Pana, ażeby raczył nakazać wydać im zasekwestrowany majątek.

%. 13.

Względem nakazania sekwestracyi ma się pułk albo korpus zaraz po przekonaniu się o dezercyi do tej Instancyi udać, pod której jurysdyccyją albo administracyją pozostały majątek zestaje.

J. 14.

Zawarte w paragrafach 8. aż wiącznie do 18.
uchwały maja być także w owym razie zastosowane, gdyby zbiegł oficer.

%. 15. Przeciwnie zaś uchwały paragrafów 8. az włacznie do 13 nie mają być na zostający pod władzą lustancyj cywilnych węgierskich i steBermögen der Deferteurs nicht anzuwenden, sonbern die Provinzial-Behörden in dieser Beziehung von den Militar-Gerichten lediglich aufzufordern, nach den Landesgesetzen ihr Umt zu handeln.

J. 16.

Die in den Paragraphen 8 bis inclusive 13. enthaltenen Sequestrations-Bestimmungen erstrecken sich im Allgemeinen auch auf das Vermögen der Militar-Granzer, in so ferne nicht die im Paragraphe 15 als Ausnahme enthaltene Vorschrift anzuwenden ist.

6. 17.

Auch das unbewegliche Vermögen, welches des fertirte Granger als Militar-Leben besiben, kann im Allgemeinen nicht nach den Paragraphen 8. bis inclusive 13. behandelt werden, sondern es hat in Unsehung solcher Grang-Leben bei den bessehenden Borschriften zu verblitben. Mur in der siebenburgischen Militar. Granze, wo die Reals Gerichtsbarkeit den Civil-Behörden zuseht, ist im Sequestrationsfalle des den siebenburgischen Civil-Beborden unterstehenden Vermögens eines Deserteurs die im Paragraphe 15. festgesehte Bestimmung zu beobiechten.

Das von wrang-Deferteurs zurückgelaffene frei vererbliche Vermögen ift durch öffentliche Versteigerung in baares Geld umzuwandeln, fruchtringend anzulegen, und überhaupt von dem Gerichtenach den Bestimmungen der Paragraphe 8. bis

inclusive 12. ju vermalten.

Satte jedoch ein besertirter Granzer folche bewegliche Sachen zurückgelassen, die seinen zurückgebliebenen Kindern oder sonstigen Mitgliedern der Haus-Communion oder des Granz-Hauses, wozu er gehörte, besonders nühlich oder zum Wirthsschaftsbetriebe nicht wohl entbehrlich sind; so können ihnen folche, gegen Sicherstellung des Schätzungswerthes, zur Benühung dis zum Ableben des Deserteurs überlassen werden, wo dann die Verfügung des Paragraphes 11. in Krast zu tresten hat.

Die im 1. Paragraphe angeordnete Ubschaffung ber Bermögens. Confiscation andert nichts an jesnen Vorschriften, die hinsichtlich des von Austeißern und Complot-Stiftern erwirkten Ansprusches auf das Dienst = Bratiale und auf ruckfandige Gebuhren, dann hinsichtlich der Einzies hung des Depositums desertirter Stellvertreter, bisher in Wirksamkeit bestehen.

0. 19.

Diefes Gefet hat von nun an in allen Defertionsfällen Unwendung, welche nach beffen Rundmachung zur Untersuchung und Entscheidung gelangen, wenn auch bas Werbrechen selbft schon vor beffen Kundmachung begangen worden ift. dmiogrodzkich majątek zastosowane, lecz tylko Instancyje prowincyjne przez sądy wojenne wozwane, aby czynili, co pława krajowe nakazują.

1. 18.

Zawierające się w paragrafech 8. aż włącznie do 13. przepisy sekwestracyjne rozciągają się w ogólności także na majątek wojskowych granicznych, jeżeli zawarte jako wyjątek w paragrafie 16. przepisy nie dadzą się zastosować.

0. 17.

I z nieruch mym majatkiem, któren zbiegli z wojska granicznego jako lenność wojskowa posiadają, nie można sobie w ogólności podług paragrafów 8. aż włącznie do 13. postąpić, lecz ce do tych lenności pogranicznych należy się trzymać istniejących przepisów. Tylko w Pograniczu Siedwiogrodzkiem, gdzie sądownictwo rzeczone (realne) do sądów cywilnych należy, potrzeba w razie sekwestracyi należącego pod władzę cywilną majątku zbiega trzymać się ustanowionych w paragrafie 15. przepisów.

Pozostały po zbiegach pogranicznych przez sukcessyją wolno nabyć się dający majątek mabyć przez publiczną licytacyje spieniężony, na prowizyję umieszczony, i w ogólności przez sąd podług zawartych w paragrafach 8. aż wiącznie

do 12. administrowany.

Gdyby jednak zbiegły wojskowy pograniczny takie ruchomości zostawił, które jego dzieciom albo innym członkom społeczności domowej albo domu pogranicznego, do którego on należał, bardzo są potrzebne, albo bez których w gospodarstwie obejść się nie można; to można im one za zaręczeniem wartości szacunkowój aż do mierci zbiega eddać w używanie, potemu zaś ma być zawarty w paragrafie 11. przepis do skutku przywiedziony.

Q. 18.

Postanowione w paragrafie 1. zniesienie kary zabierania na skarb majątku nie robi żadnej odmiany w przepisach, które, co się tyczy tego, iż zbiegi i sprawcy komplotu pozbawiają się prawa na odprawę za służbę (gratiale) i na zaległości, iż złożona dla zbiegłego zastępcy kwota ma być zabrana, dotąd miały moc obowiązującę.

0. 19.

Niniejsza Uchwała ma być odtad we wszystkich przypadkach zbiegostwa zastosowana, któro po ogłoszeniu jej pod rozpoznanie i wyrok przychodzą, gdyby nawte przed jej ogłoszeniem zbrodnię popełniono.

(2336) Ru'n d mach ung (3) in Betreff der Lieferung bes Bedarfes an Gifen-Erzeugniffen fur die Staats-Gifenbannen im Jabre 1843.

Mro. 5195. Für den Oberbau ber Staats-Gifenbahnen ift im J. 1843 eine Menge von 221.514
Bentner (Wiener Gewichtes) Gifen, und zwar in
folgenden Gattungen nothwendig,

nemlich an Schienen (Rails) 146.500 Btr.

und Mageln 3.398
Die Staatsverwaltung beabsichtigt diesen Bedarf durch intandische Erzeugnisse zu beden.

Sie behatt sich vor, jedesmal, sobald der Bedarf für die dem Jahre 1843 folgenden Sahre bekannt seyn wird, die gleiche Unkundigung zu erlassen.

Diejenigen Eisengewerken oder Unternehmer, welche die erwähnten Erzeugnisse aus intandischem Eisen für das 3. 1843 zu liefern gesounen sind, werden aufgefordert, ihre Unbothe bei dem Prässidium der k. k. allgemeinen Hofkammer langstens bis zum sten August 1842 Mittags um zwölf Uhr zu überreichen.

Die Bedingungen, welchen fich jeder Lieferunge. luftige ju unterwerfen bat, find folgende

A. Allgemeine Bedingungen.

1tens. Das Unboth hat mit Bestimmtheit die Gattung und Menge auszudrücken, welche der Unternehmer zu liefern beabsichtigt, dann den Preis in Konv. Münze, in zwanzig Guldenfuße, für jeden Zentner im Orte der Erzeugung so wie den Kuhrlohn für den Zentner und die Meile, um welchen der Offerent die gesammte von ahm zu liefernde Menge an den Lieferungsort, d. i. an die längs der Bahn zu errichtenden Magazine abzustellen sich verpslichten. (Die Errichtungspunkte der Magazine werden den Gewerken, welchen eine Lieferung überlassen wird, die Ende Oktober 1842 bekannt gegeben werden.)

2tens. Die Lieferung einer jeden Gattung der ermähnten Erzeugnisse hat mit der einen Galfte langstens bis Ende Upril 1843, und mit der and dern Halfte langstens bis Ende Juni 1843, und war bis zu den betreffenden Mazazinen langs der

Bahn Statt ju finden.

Stens. Ift ein Unternehmer gesonnen mehrere Gattungen ju liefern, so bat er fur jede Gattung ein

besonderes Unboth ju überreichen.

4tens. Unbothe, aus welchen die Preisforderung nicht mit Bestimmtheit zu entnehmen ift, ober welche von ben gegenwartigen abweichenbe Mebenbebingungen ftellen, werden nicht berudfichstiget werden.

Stens. Die Unbothe find foriftlich und verfle-

#### Ogłoszenie.

względem dostawy wyrobów żelaznych dla kolej żolsznych skarbowych w roku 1843.

Na pokład wierzchni koloj żelarnych skarbowych potrzeba w roku 1843 221514 cetnarów żelaza (na wago wiedeńską), a to w następujących gatunkach:

szyn ciężkiah (Rails) . . 146500 cetn. podkładów pod szyny (Chairs) 68000 , klinów (pojodyńczych) . . 2396 , klinów (podwójnych) . . . 1220 ,

Administracyja rządowa zamyśla te potrzebę zaspokość wyrobami krajowemi. Zastrzega ona sobie każdą razą, jak tylko potrzeba na następujące po roku 1843im lata wiadoma będzie,

3398

podobne wydać ogłoszenie.

i goździ

Huty želazno albo przedsiebiorców, którzyby wymienionych wyrobów z żelaza krajowego dostarczać chcieli, wzywa się, ażeby swoje oforty do prezydyjum c. k. powszechnej Kamery nadwornej najpóźniej do 8go Sierpnia 1842 do dwunastej godziny w południo podawałi.

Warunki, którym się każdy chęć dostawiania mający poddać musi, są następująco:

A. Warunki ogólne:

- 1.) W oforcie ma być wyrażnie gatunek i ilość wyrażona, które przedsiębierca dostawić zamyśla, tudzież cena w monecie konwencyjnéj na stopę dwudziestoreńskową, za każden cetnar w miejscu wyrobu, niemniej zapłata za przystawe od cetnara i zamilę, za którą przedsiębierca obowiązuje się całą na się przypadającą ilość na miejsce dostawy t. j. do magazynów wzdłuż kolei zakładać się mających odwieżć. (Miejsca, gdzie magazyny założone być mają, ogłosi się wyrobniom, z którémi o dostawę do zgody przyjdzie, do końca października 1842.)
- 2.) Dostawa każdego gatunku wymienionych wyrobów musi być w jednej połowie najdalej do końca Kwietnia 1843, a w drugiej najdalej do końca Czerwca 1843 a to aż do właściwych magazynów wzdłuż kolei uskuteczniona.

 Jeżeli przedsiebierca zamyśla dostawiać kilka gatunków, natenczas powinien na każdy gatunek osobną podać ofertę.

4.) Na oferty, w których cena nie jest wyraźnie oznaczona, albo w których się zawierają niezgodne z niniejszemi warunkami uboczne warunki, zważać się nie będzie.

5.) Oferty podewać należy na piśmie i opio-

gelt, mit ber Ueberfdrift: -Unbothe ber Gifenlieferung für bie Staatsbabnen-

gu überreichen.

Stens. Die Entscheidung über bie eingelangten Offerte wird von bem P. ?. Prafibium ber allgemeinen Softammer erfolgen, und hierbei ein mit Berudfichtigung ber Verhaltniffe des Inlandes berechneter Maximatpreis jur Richtschnur Dienen, über welchen binaus feine Unnahme eines Offertes Statt findet.

7tens. Jeter Offerent bleibt vom Tage ber Ulerreichung feines Offertes bis ju diefer Entichets bung für bas Unboth rechtsverbindlich und ift im Falle der Unnahme desselben verpflichtet, den Vertrag abzuschließen und das angenommene Verspres

den in allen Punkten ju erfüllen.

8tens. Der Unternehmer, beffen Unboth angenommen wird, bat langstens binnen 14 Sagen von dem Tage der Buftellung ber Berftandigung hierüber an gerechnet, die Kauzion mit 5 0,0 bes Gefammipreises der ibm überlaffenen Lieferung entweder in Baarem, oder in bierzu gefetlich geeigneten öfterreichischen Staatspapieren nach bem Borfewerthe des dem Erlagstage vorhergehenden Lages, oder in geborig nach dem Ginne bes f. 1374 des a. b. Gefetbuches versicherten hypothes farischen Berschreibungen, über beren Unnehmbarteit die f. f. hof- und n. o. Rammerprofuratur enticheibet, ju leiften. Die jur Gicherheit eingelegten Effetten werben in dem Dage, als sich die Höhe der Kauzion durch kontraktmassige Lieferungen von selbst vermindert, auf Berlangen des Kontrabenten guruderfolgt merden.

9tens. Gollte fich der Unternehmer weigern ben Bertrag auszufertigen, ober die vorgeschriebene Raugion in ber festgesetten Beit ju leiften, oder follte berfelbe überhaupt die übernommene Berbindlichreit in Bezug auf Menge ober Gute, ober den Termin ber Lieferung nicht erfullen, fo ftebt es der Staats-Berwaltung fren, benfelben feiner Berbindlichkeit entweder ganglich ju entheben, und rudfichtlich ben abgefchloffenen Bertrag fur die gange noch übrige Dauerzeit als aufgelofet gu betrachten, ober fich an bas Berfprechen ju halten und auf bes Unternehmers Gefahr und Roften und unter ausbrudlicher Bergichtleiftung beefelben auf die Ginmendung ber Berletung über bie Balfte, aber bie von ibm erstandene Lieferung einen neuen Bertrag mit wem immer, wo immer, auf jede von ihr fur zweckmaffig erkannte Art und zu jenen Preisen, gegen welche ber Bedarf aufgebracht werden wird, einzugeben, und fich an bem Bermogen und rudfichtlich burch die Raugion bes Unternehmers zahlhaft zu machen; wobei ber Unternehmer bie von ber fur die Ungelegenheiten der Staats . Gifenbabnen bestellten Rechnungsbeborde ausgefertigte Berechnung des ju erfebenden boberen Roftenbetrages als eine vollen Bemeis

ozetowane pod napis m: »O ferta na dostawo želaza dla koléj želaznych

skarbowych."

6.) Decyzyje na nadeszłe oferty wyda prezydyjum c. k. powszechnej Kamery nadwornej, trzymając się przytem wyrachowanej ze względem na stesunki krajowe ceny najwyższej, nad która zadnej oferty przyjąć nie może.

7.) Każdy oferent jest od dnia podania oferty aż do ozasu wzmiankowanej decyzyi za oferte prawomocnie obowiązany, i w razie przyjęcia jej obowiązany zawrzeć kontrakt i przyjętego zobowiązania się we wszystkich punktach do-

- pełnić. 8.) Przedsiębierca, którego ofertę przyjęto, ma najdalej w 14 dni po doreczeniu mu uwiadomienia o przyjęciu jego olerty złożyć kaucyje 5 0/0 całkowitej ceny powierzonej mu dostawy albo gotowizna, albo w przydatnych do tego obligacyjach skarbowych austryjackich podług kurau gieldowego z dnia poprzedzającego dzień złożenia, albo w dokumentach hipotecznych należycie podług (). 1374 p. U. c. zabezpieczonych, przez c. k. nadworna i n. a. Prokurature Kamery rozważonych i do przyjęcia uznanych. Złożone dla bezpieczeństwa efekty moga być na žadanie kontrahenta zwracane w miare, jak wysokość kaucyi przez umówione w kontrakcie dostarczanie sama przez się zmniejsza się.
- 9.) Gdyby przedsiębierca wabraniał się kontrakt wygotować, albo wyznaczona kaucyję w postanowionym terminie złożyć, albo gdyby w ogólności przyjętych na siobie obowiązków co do ilości i jakości, olbo toż terminu dostawy dotrzymać nie chciał, Administracyja rzadowa bedzie miała prawo, albo uwolnić go calkiem od jego obowiazków, a zawarty kontrakt na cely pozostający jeszcze czas za zerwany uznać, albo też trzymać się przyrzeczenia i na koszt i niebezpieczeństwo przedsiębiercy i z wyrażném zrzeczeniem się z jego strony bronienia się skrzywdzeniem przeszło o połowe, zawrzeć o zalicytowana przezeń dostawe nowy kontrakt z kimkolwiek, gdziekolwiek, w jakikolwiekbądz za stosowny uznany sposób i na jakabadź cenę, za któraby potrzebnéj ilości dostać bylo mozna, i poszukiwać swego na majatku a odnośnie na kaucyi przedsiebiercy; przyczem przedsiebierca wygotowane przez Instancyje rachunkowa, dla spraw kolej želaznych skarbowych ustanowiena, wyrachowanie wyfagrodzić się mających wyżazych kosztów jako dokument zupełnie wiarygodny, z zastrzeżeniem jednakže przeciwdowodów uznaje.

machende Urfunde, jedoch unter Borbehalt allen-

fälliger Gegenbeweise, anerkennt.

torens. Die Bezahlung für die gelieferten Eisfenerzeugnisse, die erst von dem Tage der amtlich in den Magazinen geschehenen und bestättigten Urbernahme in das Aerarial-Eigenthum übergehen, erfolgt gegen gehörig gestempelte Berechnung und Beibringung der ausgestellten Empfangs-Retognition gleich nach ordnungsmässiger Prüsung der angesprochenen Preisvergutung, und zwar nach dem längstens 14 Tage vor dem Beginnen der Ablieferung zu erklärenden Wunsche des Unternehmers entweder in Wien bei dem k. k. Universal-Rammeralzahlamte, oder bei einem der k. k. Rammeral-Bahlämter in den Provinzen.

#### B. Befondere Bedingungen,

a) Bur die Lieferung der Schienen (Rails).

1) Die Schienen (Rails) haben jene Form zu erhalten, welche durch die amtliche Zeichnung \* und durch das nach letterer angefertigte Modell ausgedrückt ist. Das mit der amtlichen Bezeichnung der k. k. General-Direktion versehene Modell der Rails wird den Eisengewerken nebst einem ebenfalls amtlich bezeichneten Modell der Chairo mit den dazu gehörigen Keilen mitgetheilt, und es wird ein Paro dieser beiden Modelle, welches auch mit dem gewerkschaftlichen Zeichen zu verssehen kein bei der k. k. General Direktion ausbewahrt.

2) Die Eisenwerke sind verpflichtet, bie Rate genau nach diesen Modellen zu liefern, und um sich die lleberzeugung davon verschaffen zu können, werden auf Kosten bes Uerars eigene Chabloas angefertiget werden, mittelst welcher die Form der Rails nach allen Richtungen untersucht wers

den wird.

Der obere Theil der Rails, worauf die Rader sich bewegen, so wie überhaupt ihre ganze Obersstäche muß rein, und ohne Scharten und Splitter, dann der Falz so kantig senn, daß die Schiennen überall genau austiegen und in die Chairs-Ruthen genau passen. Das Lager darf daher feine Unebenheiten haben, so wie überhaupt die ganze Schiene weder vertifale noch horizontale Biegungen wahrnehmen lassen.

Das Maß der Rails sowohl bezüglich der Bobe, als Dide, darf jenes der Modelle nicht überschreisten, mithin weder weniger, noch mehr betragen,

alt lettere vorzeichnen.

Die General = Direktion fur die Staatsbahnen wird jedoch Unterschiede in der Dide von vier Punkten mehr oder weniger, billiger Beise ve-

rudfichtigen.

3) Eine vorzugliche Sorge ber Eisengewerke mirb barin zu bestehen haben, baf die Rails eine gleiche Lange u. z. in der Art erhalten, daß siebenzig Prozent von der Wesammtmenge der zur 10.) Wypłata za dostawione wyroby żelazne, które dopiero od duja urzędowego i poświadczenego przyjęcia do magazynu na własność skarbową przechodzą, uiszczana będzie za należycie zastępłowanym rachunkiem i złożeniem wydanej przy odbieraniu rekognicyi zaraz po należytem rozpoznaniu zażądanej ceny, a to podług życzenia przedsiębiercy, które najpoźniej na 14 dni przed zaczęciem dostawy oznajmić powinien, albo w Wiedniu w c. k. powszechnym Urzędzie płatniczym, albo też w którym z prowincyjonalnych Urzędów płatniczych.

### B. Szczególne warunki. a) Dla dostawy szyn (Rails).

- 1) Szyny mają mieć owe formę, którą w rysunku urzędowym i zrobionym podług tegoż rysunku modelu podano. Model szyn opatrzony urzędowym znakiem c. k. Jeneralnéj Dyrekcyi, wraz z naznaczonym urzędownie modelem podkładów pod szyny i należącemi do tego klinami hutom żelaza udzielony, a długi egzemplarz tych obydwóch modelów, którem także znakiem wyrobni żelaza opatrzony być ma, zachowany będzie u c. k. Jeneralnéj Dyrekcyi.
- 2) Huty żelazne są obowiązane, szyny zupełnie podłng tych modelów dostawiać, i aby się o tem przekoneć, sporządzone będą na koszt skarbu przepustnice (chablons), za pomocą których rozpoznawać się będzie formę szyn we wszystkich kierunksch.

Wierzchnia cześć szyn, po któréj się koła toczą, jak w ogólności cała ich powierzchnia musi być czysta, i bez szczerb i zaskaleń, a falc ma być tak kantowaty, aby szyny wszędzie doskonale przystawały i w wyzłobienie podkładów pod szyny doskonale wchodziły. Osada nie moze więc być nierówna, podobnie też i na szynie nie powinno się dać dostrzedz ani prostopadłe ani poziome skrzywienie.

Miara szyn niepowinna ani na wysokość, ani na grubość przechodzić miary modelów, a więc ani mniej, ani więcej nie wynosić, jak mo-

dele wakazuja.

Jeneralna Dyrokcyja kolej żelaznych skarbowych będzie jednakże miała słuszny wzgląd na różnicę w grubości na cztery punkty mniej

albo więcej.

a) Huty żelazne szczególnie na to zwrócą uwagę, ażeby szyny jednakowej były długości, a to tak, aby siedmdziesiąt procentu z całej ilości dostawić się mających szyn każda szyna Lieferung kontrabirten Rails studweise genau 17 1/2 Wiener Sout lang, und die übrigen dreppig Prozent studweise genau 15 Wiener Sout lang entfallen.

Auch werben sie bei dem Ubschneiben der Rails und beren genauen Zurichtung besonders darüber zu wachen verpflichtet senn, daß die Ende derselben nicht etwa überhist werden, um jede dießfällige Veranlassung zum Bruche zu vermeiden.

4) Die Stoßabschnitte muffen vollkommen rein und winkelrecht, und die Kanten scharf seyn, und es wird die Unnahme folder Rails, die irgend einen Mangel oder Fehler an ihren Stoßenden bemerken lassen, wenn sie auch in Unsehung aller übrigen Bedingungen entsprechend waren, ohne Nachsicht verweigert werden.

5) Das Gewicht eines Studes der 17 1/2 Wiesner Schub langen Rails wird 234 Pfund, und jenes der 15 Wiener Schub langen 200 Pfund betragen; es wird aber dieses Gewicht pr. Studerst bann genau bestimmt werden, wenn einige Stude Rails nach dem Modelle werden angeser-

tigt worden fenn.

Ist nun auf diese Urt das Gewicht genau bestimmt, so wird eine Differenz in diesem Gewichte dann nur insoweit zugestanden, daß dieselbe bei der ersteren Gattung von 17 1/2 Schuh Länge nicht über 3 1/4 Pfund mehr oder weniger, und bei der zweyten Gattung von 15 Schuh Länge nicht über 3 Pfund mehr oder weniger betrage. — Für das Uebergewicht von mehr als 3 1/4 Pfund im erstern, und von 3 Pfund im lettern Falle has ben die Eisenwerke auf Vergütung keinen Unsspruch.

Die Rails werden übrigens nach ihrem wirklichen Gewichte mit Rudficht auf die soeben festgesette Grenze der Uiberschreitung derselben über-

nommen.

Mach diesem Mafstabe wird auch die Bablung

geleistet.

6) Die Methode der Verarbeitung des Robeisfens zu Rails bleibt zwar den Gisengewerken überstaffen, es wird jedoch unter übrigens gleichen Umständen der Vorzug denjenigen Rails, die aus gepuddelten Gisen erzeugt worden find, gegeben, und Schienen aus anders erzeugtem Gisen nur dann zugelassen werden, wenn ihre Gute nach vorausgegangenen genauen Proben außer Zweifel geseht ist.

Uibrigens wird das Unftuden oder Schweißen zweier oder mehrer Stude, um ein ganges Stud

Rails zu bilben, ausbrudlich unterfagt.

7) Die Staatsverwaltung behalt sich vor, Kommissare in die Eisenwerke auszusenden, um sich von der Manipulation bei der Verfertigung der Rails die Ueberzeugung zu verschaffen, und es sind demnach die Eisenwerke verpflichtet, denselben den Erzeugungsprozes ersichtlich zu machen.

akurat 17 1/2 stóp wiedeńskich, a z pozostających trzydziestu procentu każda 15 stóp wiedeńskich była długa.

Niemniej też przy odcinaniu szyn i dokładném onych przyrządzaniu szczególnie na to baczyć mają, aby końców onych nie przepalić i tym sposobem nie nabawić ich kruchością,

przez coby się łamaży.

4) Stosugi musza być zupełnie czyste i prostokatne, a kanty ostre; albowiem szyny, na których końcach stosu dałaby się jakakolwiek chyba lub niedostateczność postrzedz, nie będą przyjęte, chociażby zresztą w każdym względzie warunkom odpowiadały.

5) Každa 17 1/2 stóp wiedeńskich długa szyna ma ważyć 234 funtów, a każda 15 stóp wiededługa szyna 200 funtów. Tę wagę można będzie jednak dopiero wtenczas dokładnie oznaczyć, gdy już kilka szyn będzie podług modolów zrobionych.

Gdy juž tym sposobem waga dokładnie będzie oznaczona, natenczas na różnicę w wadze tylko tak dalece pozwoli się, ażeby szyny piérwszego gatunku, 17 1/2 stóp długie, nad 3 1/4 funta mniej albo więcej, a szyny drugiego gatunku, 15 stóp długie, nad 3 funty mniej albo więcej nie ważyły. Za to, coby szyny piérwszego nad 3 1/4 funta, a drugiego nad 3 funty ważyły, nie mogą huty żelazne nie żądać.

Zreszta odbiérać się będzie szyny podług ich prawdziwej wagi zo względem na zakréślone dopiéro granicy przekroczenia.

W miare tego i wypłata nastąpi.

6) Sposób wyrabiania surowcu na szyny zdaje się na huty żelazne, z resztą przy jednakowych okolicznościach dane będzie pierwszeństwo szynom z żelaza pudlingowanego, a szyny z wyrobionego innym sposobem żelaza wtenczas tylko przyjęte będą, gdy się ich doskonałość uprzednio doskonale wypróbuje.

Łączenie albo szwajsowanie dwóch albo kilku kawałków dla zrobienia z nich szyny, wy-

raźnie się zakazuje.

7) Administracyja rządowa zestrzega sobio prawo wysłania komisarzów do hut żelaznych dla przekonania się o sposobie wyrabiania szyu, huty żelazne będą więc obowiązane, obznajomie ich ze sposobem postępowania przy wyrabiania szyn.

Auch sollen diese Kommissare berechtiget sen, fertige Rails stuckweise, in Beziehung auf die bes dungenen Dimensionen und Form, so wie auch rücksichtlich der Qualität des Eisens zu untersuchen, welche lettere Untersuchung darin zu bestes ben haben wird, daß diese Rails von einer Höhe von 12 Schuh auf zwen 10 Schuh von einander entfernt liegende, hinreichend starke Querbalken berabfallen gelassen werden.

Sollten einige Rails brechen, fo wird diese Probe mit einer größeren Ungahl berfelben zu wiederho. ten fenn, und maren die Bruche haufig, so wird

Die Lieferung beanstandete

Collten biefe Kommiffare in der einen oder der anderen hinficht Mangel entbeden, fo werben fie bie Werke jur Wahrung ihrer eigenen Intereffen

aufmertfam ju machen haben.

Bierbei wird jedoch ausdrudlich bemerkt, daß durch das Gutbefinden der Fabrikationsweise, oder der fertigen Waare von Seite dieser Commissare für die Direkzion noch keine Verpflichtung zur Uebernahme der Rails begründet werden soll.

Wielmehr wird

8) Die Uebernahme der Rails erst in den bestreffenden Magazinen langs der Bahn, und zwar durch die von der k. k. Generaldirekzion dazu besstimmten Beamten Statt sinden. Bei dieser Geslegenheit werden die Rails auf die 3. 7 bezeichnete Weise forfattig geprüft, diejenigen davon, die den festgeseten Bedingungen volledammen entsprechen, übernommen, dagegen aber die manget und fehlerhaften ausgeschieden und der Gewertsschaft zur weiteren Disposition zurückgegeben werden.

Auf jedes Stud der zur lebernahme geeignet befundenen Rails wird der Buchstabe K. K. einzuprägen, fodann ein formliches Uebernahms- beziehungsweise Uebergabs - Protofoll aufzunehmen
und dem Liefernden die amtliche Empfangs-Refo-

gnition ju ertheilen fenn.

b) Fur die Lieferung der Schienenftuble (Chairs).

1) Die Chairs haben jene Form zu erhalten, welche durch die amtliche Zeichnung \* und durch die nach lekterer angeferigten Modelle ausgedrückt ist. Das mit der amtlichen Bezeichnung der k.k. Generaldirekzion versehene Modell der Chairs wird der Gewerkschaft mitgetheitt und ein Pare davon, welches auch mit dem gewerkschaftlichen Zeichen zu versehen kömmt, bei der k.k. Generaldirekzion aufbewahrt.

2) Die Chairs muffen aus einem reinen Guß bestehen, und durfen daber in ihrer Oberstäche keine vorragenden Theile ober Unebenheiten haben. Die innern Flachen der Kernöffnung und die Löscher für die Nägel durfen nicht rauh, sondern muffen so beschaffen seyn, daß in die erstern die Rails und in die zweiten die Nägel genau angepaßt werden können. Eben so wenig darf die

Niemniéj ma tym komisarzom być wolno, gotowe szyny, każde z osobna, tak co do umdwionego rozmiaru i formy, jako też co do jakości żelaza rozpoznawać, któreto rozpoznawanie na tém zasadzać się będzie, że się te szyny strąci z wysokości 12 stóp na dwa 10 stóp od siebie odległe, dostatecznie grube belki poprzéczne.

Gdyby się które szyny złomały, to będzie potrzeba tę próbę powtórzyć z większa onych ilością, a gdyby się wiele szyn łomało, to się dostawy nie przyjmie.

Gdyby komisarze w tym albo owym względzie wadę dostrzegli, to powinni zwrócić uwa-

ge hut na własny tychże interes.

Robi się tu jednak wyraźnie uwagę, że uznanie sposobu wyrabiania albo też gotowego towaru za dobry przez tych komisarzow nie wkłada jeszcze na Dyrekcyję obowiązku odbierania szyn.

I owszem

8) Szyny odbierać będą dopiero w właściwych wzdłuż kolei magazynach mianowani do tego pracz c.k. Jeneralną Dyrekcyję urzędnicy. Przy tej sposobności próbować oni będą szyny wzmiankowanym pod 7. sposobem, i przyjmą te, które ustanowionym warunkom zupełnie odpowiedzą, zaś wyłączą owo, na którychby jakaś wadę albo niedostateczność postrzegli, i oddadzą na powrót hutom żelaznym.

Każdą szynę, którą się ma przyjąć, nacechuje się głoskami K. K., i spisze formalny protokuł odbiorowy a odnośnie oddawczy, i wyda dostawiającemu urzędowe poświadczenie, iż od niego odebrano.

#### b) Dla dostawy podkładów pod szyny (chairs).

- 1) Podkłady pod szyny mają mieć wskazaną urzedowym rysunkiem \* i sporządzonym podiug niego modelem formę. Opatrzonego znakiem urzedowym c. k. Jeneralnej Dyrekcyi modelu podkładów pod szyny udzieli się hutom żelazuym, a drugi egzemplarz onego, na którym się znak huty umieści, przechowa c. k. Jeneralna Dyrekcyja.
- 2) Podkłady pod szyny meja być czysto odlano, i nie moga mieć powierzchni wystającej albo niegładkiej. Powierzchnia wewnętrzna otworu środkowego i dziurki na goździe nie mogą być chropawe, lecz muszą być tak urządzone, ażeby do pierwszych można było szyny, a do drugich goździe doskonale przypasować. Nie może też być ani wierzchnia ani

obere wie die unterelflache ber Sohlenplatte me-

ber geworfen noch gebogen fenn.

a) Das zu bem Chairs zu verwendende Eisen soll weder schaumig oder graphitisch, noch weiß im Guße seyn. Der Guß selbst muß feinkor=

nig fenn.

Die Chairs mussen übrigens so gegossen werben, daß die Blasen im Allgemeinen, hauptsächlich aber in der Fußschle, wo sich folche ohne eine besondere Sorgfalt gewöhnlich bilden, vermieden werden. Um sich pievon zu überzeugen, werden von jeder Lieferung einige Stücke in der Mitte entzwei gebrochen werden, für welche die Lieferanten weder Bezahlung noch Entschädigung anzusprechen haben.

Bei entbedten Mangeln in bem Guße wird die Unnahme ber Chairs verweigert; weil aber die innern Fehler nicht leicht entdedt werden können, haben die Gewerkschaften noch durch 6 Monate nach der Eröffnung des Bahnbetriebes für jene Chairs zu haften, welche bei einem allenfälligen

Bruche Guffehler zeigen.

4) Damit sich die Gewerkschaften selbst überzeugen können, daß die Kernöffnung und Nagelöffnungen ganz zweckentsprechend ausgefallen sepen, wird ihnen nebst dem Modell der einkachen und doppelten Chairs auch das Modell für die Rails

fanimt Reile und Mageln mitgegeben.

Es ist Sorge der Gewerkschaft dahin zu wirken, daß die Differenzen bei Erkaltung ves Gußes slag ausgleichen, daher die Kernöffnungen weder zu breit noch zu enge sind, dann die Falznieten der Rails in die dazu bestimmten Einschnitte vollskommen passen und endlich die Nagellöcher die konisch geformten Nagelköpfe genau aufnehmen.

5) Um fich die Ueberzeugung zu verschaffen, daß die Chairs-Erzeugung gehörig vor sich gebe, behalt fich die Staatsverwaltung das Recht vor , in die Gisenwerke Commissare abzusenden , welchen von Seite der Gewerkschaft die erforderlichen Uus-

funfte ju ertheilen fenn merben.

Die desinitive Uibernahme der Chairs wird jedoch nur in den langs der Bahn errichteten Magazinen durch eigends hiezu von der k.k. Generaldirekzion bestellte Beamte Statt sinden, bei welcher Geles genheit Chairs nicht nur in Ansehung ihrer Qualität, sondern auch bezüglich deren genaur Anarbeitung nach dem Modelle werden untersucht und davon nur diejenigen angenommen werden, welche den festgesetzen Bedingungen ganz entsprechen. Die übrigen erhalt die Gewerkschaft zur Disposition zurück.

6) Das Gewicht eines Studes der einfachen Chaics soll 14 Pfund, und jenes der boppelten 17 Pfund im Wiener Gewichte betragen, es wird aber dieses Gewicht pr. Stud erst dann genau bestimmt werden, wenn einige Stude derselben nach dem Modelle werden abgefertigt worden sepn.

spodnia płaszczyzna płyty podkładowej ani pe-

paczona ani pogięta.

3) Želazo, na podkłady pod szyny użyc się mające, nie może być ani bańkowate ani grafit w sobie zawierające, ani też biało w odlowie. Odlew musi być drobno-ziarnisty.

Podkłady pod szyny muszą być zresztą tak odlane, ażeby nie było baniek w ogólności, szczególnie zaś z pod spodu, gdzie się zwykle tworzą, jeżeli się wielkiej nie użyje ostrożności. Aby się o tem przekonać, przełamie się po kilka sztuk z każdej dostawy na dwoje, za któro dostawiający ani zapłaty, ani wynagrodzenia żądać nie śmią.

Gdyby dostrzeżono wadę w odlewie, to podkłady pod szyny przyjęto nie będą; ponieważ zaś wady wewnętrzne nie łatwo odkryć się dają, więc wyrobnie ręczyć będą jeszczo przez sześć miesięcy po otworzeniu kolei za podkłady pod szyny, u którychby się wady w odlewie okazały.

4) Aby się wyrobnie same przekonać mogły, że i powierzchnia wewnętrzna i dziurki na gożdzie zupełnie celowi odpowiadają, dany im będzie oprocz modelu pojedyńczych i podwójnych podkładów pod szyny także model szyn z kli-

nem i gożdziami.

Bedzie to staraniem wyrobni, aby różnica po wystygnieniu odłewu wyrównała się, a przeto otwór środkowy ani za széroki ani za wazki nie był, niemniej, aby brzegi nitowe szyn w odpowiedne im wyżłóbienia doskonale jedno w drugio wchodziły, nakoniec aby w dziurkach na goździe stożkowe główki goździ zupełnie pomiescić się mogły.

5) Aby się przekonać, że podkłady pod szyny należycie się wyrabia, zastrzega sobie Administracyja rządowa prawo wysłać komisarzów do hut żelaznych, którym wyrobnie udziela po-

trzebnych wiadomości.

Podkłady pod szyny odbierać będą ostatecznie tylko wzdłuż kolei żelaznej umyśloie do tego przez c. k. Jeneralną Dyrekcyję ustanowieni urzędnicy. Przy tej sposobności rozpoznawać się będzie rodkłady pod szyny nie tylko co do jakości, lecz i co do dokładnego urządzenia podług modelu, i z tych tylko te przyjęte, które ustanowionym warunkom zupełnie odpowiedzą. Resztę zatrzyma sobie wyrobnia.

6) Itazdy pojedyńczy podklad pod szyny ma ważyć 14 funtów, i każdy podwójny 17 funtów wićdeńskich; wagę tę jednakże dopiero wtenczas dokładnie się oznaczy, gdy już kilka sztuk podług modelu będzie wykonanych. Ift nun auf diese Urt das Gewicht genau beflimmt, so wird eine Differenz in diesem Gewichte
nier in so weit zugestanden, daß setbe bei einem Stide Chairs nicht über 4 Loth mehr oder weniger betrage.

Für das Uebergewicht von mehr als 4 Loth has ben die Gisenwerke auf Bergutung keinen Unspruch.

Die Chairs werden übrigens nach ihrem wirklichen Gewichte mit Rudficht auf die soeben festgeseste Grenze der Ueberschreitung übernommen und über die erfolgte Uebernahme die Emfangs-Bestättigung ertheilt. — Nach diesem Maßstabe wird auch die Zahlung geleistet.

c) Fur die Lieferung der Ragel jur Befe-

stigung der Chairs.

1) Die Maget find nach der amtlichen Beichnung \* und den danrach angefertigten Modellen

au liefern.

Das mit der ämtlichen Bezeichnung der f. f. Generaldirekzion versehene Modell der Nägel wird dem Lieferanten mitgetheilt und ein Para davon, welches mit dem Zeichen des Lieferanten zu verssehen kömmt, bei der k. k. Generaldirekzion aufsbewahrt.

2) Die Nägel muffen diesen Modellen vollfommen entsprechen und aus Stabeisen angearbeitet werden. Sie muffen genau in die Chairs Löcher paffen und damit sich der Lieferant hievon ibie lieberzeugung verschaffen könne, wird demselben ein Chablon jener Löcher übergeben werden.

Die Ragel durfen nicht kurzer aber auch nicht tanger seyn, als die Modelle bestimmen, und bei der Bearbeitung der Köpfe muß darauf Rudficht genommen werden, daß das Eisen nicht sprode und dem Kaltbruche nicht unterworfen sey.

3) Das Gewicht fur die Ragel wird pr. Stud

mit 13 Wiener Both festgefest.

4) Die von Seite der Staatsverwaltung besstellten Commissare werden die Lieferung der Nagel nach ihrem wirklichen Gewichte und nach einer rücksichtlich des Kaltbruches vorgenommenen Probe und hiernach erlangter Ueberzeugung, daß dieselben den festgesetzen Bedingungen gemäß angesertigt wurden, gegen Empfangsbestätigung übernehmen und es wird auch hiernach die Zahlung gesleistet werden.

d) Für die Lieferung von Keilen jur Befe-

fliguung der Rails und die Chairs.

1) Die einfachen und doppelten Reile find genau nach der amtlichen Beichnung \* und den darnach angefertigten Modellen zu liefern.

Die für jede Gattung der mit der amtlichen Bezeichnung der f. f. Generaldirekzion versehenen Modellen werden dem Lieferanten der Keile mitsgetheilt und ein Paro davon, welches mit des letteren Zeichen zu versehen kömmt, wird bei der f. F. Generaldirekzion aufbewahrt.

2) Die Reilen muffen ihrer Dide, Lange und

Gdy już waga dokładnie oznaczona będzie, natenczas na różnicę w wadze tylko tak dalece zważad się będzie, aby u jednego podkładu pod szyny nad cztery lóty ani mniej ani więcej nie wynosiła. Za to, co nad 4 lóty zaważą, nie mogą huty nie żądać.

Zresztą podkłady pod szyny odbiérać się będzie podług ich istotnéj wagi ze względem na ustanowioną dopiéro granicę przekroczenia, a po odebraniu wyda się poświadczenie, iż je odebrano. — Podług téj miary i wypłata nastąpi.

c) Dla dostawy goździ do utwierdzenia podkła-

dów pod szyny.

1) Goździe mają być podług urzędowego rysunku i sporządzonych podług niego modelów dostawiane. Opatrzony znakiem urzędowym c. k. Jeneralnej Dyrekcyi model goździ dany będzie hutom żelaznym, a drugi egzemplarz onego, na którym się znak dostawiającego umieści, przechowa c. k. Jeneralna Dyrekcyja.

2) Gozdzie muszą zupełnie odpowiadać modelom i być z żelaza sztabowego. Muszą doskonale wchodzić w dziurki podkładów pod szyny; ażeby się zaś dostawiający mógł o tem przekonad dana mu hędzie przepustnica (wzór) owych dziurek.

Gozdzie nie mogą być ani krótsze, ani dłuższe, jak modele wskazują, a robiąc główki, należy na to uważać, aby żelazo nie było kruche, i na zimno się nie łamało.

- Raždy goźdź ma ważyć 13 łótów wiédeńskich.
- 4) Ustanowieni przez Administracyję rządowa komisarze, odbierać będą goździe podlug ich prawdziwej wagi i po uprzedniej probie co do łomania się na zimno i przekonaniu się, że są podług przepisu zrobione, i wydadzą poświadczenie. a podług tego i zapłata nastąpi.

d) Dla dostawy klinów do przytwierdzenia szyn do podkładów pod szyny.

1.) Pojedyńcze i podwójne kliny mają być zupelnia podlug urzędowego rysunku i sporządzonego

podlug niego modelu zrobione.

Opatrzono znakiem urzędowym c. k. Jeneralnej Dyrekcyi modele każdego gatunku klinów dane będą dostarczającemn klinów, a drugi egzemplarz modolów ze znakiem dostawiającogo przechowa c. k. Jeneralna Dyrekcyja.

2) Kliny muszą się zgadzać z modelami wzmian-

Form nach, ben gedachten Modellen vollkommen entfprechen, genau angearbeitet und beren Kopfe rein und wagrecht abgeschnitten seyn. Sie sind daber aus ausgesuchtem möglichst weichem Stabeisen zu verfertigen.

3) Das Gewicht für die Reile wird für die doppelten mit 28 Wiener Loth, und für die einfachen

mit 22 Wiener Coth festgefest.

- 4) Die von Seite ber Staatsverwaltung bestellten Commissare werden die Lieferung der Keile nach ihrem wirklichen Gewichte und nach erlangter Ueberzeugung, daß dieselben den festgesehten Bedingungen gemäß angesertigt wurden, gegen Empfangsbestätigung übernehmen, und hiernach wird auch die Zahlung geleistet werden.
  - \* Unmerkung. Die amtlichen Zeichnungen ber erwähnten vier Gattungen von Eisen-Erzeugnissen konnen bei der k. k. General-Direkzion der Staats-Eisenbahnen, bei den k. k. Prasidien der Länderstellen und bei den k. k. Kreibamtern eingesehen werden.

Von dem f. f. Prafidium der allgemeinen Softammer.

Wien am 28. Juni 1842.

(2367) Rundmachung. (2)

Mro. 7916. Von der k. k. Kammeral Bezirks-Berwaltung wird bekannt gemacht, daß der erles digte Tabaks und StempelsUnterverlag in Rudnik im Rzoszowor Kreise, im Wege der öffentlischen Konkurrenz, mittelst Einlegung schriftlicher Offerten, dem an Verschleißperzenten Mindestsors dernden, wenn gegen dessen Persönlichkeit nach den Gesehen und der Landesverfassung kein Unstand obwaltet, provisorisch werde verliehen werden.

Dieser Subverlag bezieht ben Materialbedarf aus dem 3 1/2 Meilen weit entfernten Tabaf= und Stempel = Bezirks = Verlage in Lozaysk und es sind demselben zur Materialfassung zugewiesen: Ein Großtraffikant und Ein und Zwanzig Trafsstanten.

Der Ubfah, eigentlich der Verkehr, belief fich nach bem Rechnungsabschluße vom iten August 1840

bis Ende Juli 1841:

daber in Beiden zusammen auf 8981 — 38 2]4 — Die Einnahme beträgt an Provision rom Tabaf-Verschleiße von obigen 8542 fl. 44 2]4 fr. a 4 Percent . 341 fl. 42 3]4 fr. und von obigen 438 fl. 54 fr. a 2 2]4 Perzent . 10 — 58 2]4 — an Provision vom Stempelverschleiß und an Allaminuta-Verschleiß und an Allaminu

somit zusammen 502 — 26 114 —

kowanemi tak co do grubości, długości i formy, doskonale być zrobione i główki mieć czysto i poziomo ucięte. Należy je więc robić z wybornego jak najmiększego żelaza sztabowego.

- Kaźdy klin podwójny ma wazyć 28 łótów wiedeńskich, a pojedyńczy 22 łótów wiedeńskich.
- 4) Ustanowieni przez Administracyję rządową komisarze odbiérać będą kliny podług ich prawdziwej wagi i po przekonaniu się, że są podług przepisanych warunków zrobione, i wydadzą poswiadczenie, a podług tego i zapłata nastąpi.
  - \* Uwaga. Urzędowe rysunki wymienionych czterech gatunków wyrobów żelaznych można widzieć w c. k. Jeneralnej Dyrckcyi kolej żelaznych skarbowych, w c. k. Prezydyjach Rządów krajowych i w c. k. Urzędach cyrkularnych.

C. k. Prezydyjum powszechnej Kamery nadwornej.

Wiedeń dnia 28. czerwca 1842.

b) und vom Stempelverichleiße pr. 272 fl. 24 fr. a 2 Percent 5 fl. 26 3/4 fr.

Jusammen 149 fl. 20 1/4 kr. Hiernach entziffert sich der Brutto - Ertrag mit 353 fl. 6 kr., welcher sich bei demselben Allaminuta-Verschleiß und derselben Stempel-Provision jedoch bei einer Tabak - Verschleißprovision von drei Percent auf 429 fl. 28 3/4 kr. und bei einer Tabak-Verschleißprovision auf 356 fl. belau-

fen murbe. Bierbei wird jedoch ausbrudlich bemerkt, bas Die etwaigen mit bem Berfcbleißbetriebe verbunbenen Muslagen , J. B. Miethe für die Unterfunft, für Bebeitung und Beleuchtung, bann bes von Dem Unterverleger ju bestreitende Frachtlobn für Die Materialzufuhr von Lezaysk nach Rudnik u. f. w. nicht in Unichlag gebracht wurden, baß bemnach ber oben ausgewiesene Ertrag nicht ben reinen Berlagenugen barftelle; auch wird bemerft, daß ber Berichleiß Uenderungen erleiden fann, und baß bas f. f. Befall fur bie gleichmaßige Ertragsbobe feine Gemabr leifte, fo wie unter feinem Vorwande und aus feinem Titel nachträglichen Entschadigungs= oder Emolumentens Erbobungs - Wefuchen wird Gebor gegeben werben.

Der detaillirte Erträgniß-Ausweis fann übrigens bei der f. f. Cam. Bez. Berwaltung in Jaroelau in ben gewöhnlichen Umtsftunden eingefeben werden.

Die Raugion fur den Zabat- und Stempelpapiera Werschleiß, dann fur Geschirr und fonftige Uten= filien, fo wie fur die richtige Uibergabe bes jur Ublieferung erhaltenen Contraband-Zabafmateriuls wird auf baare Bablung feftgefest, und es ift Diefe entweder im Baaren, ober in offentlichen, nach der fur die Berleger feftgefetten Werthebeftimmung angenommenen Fondsobligationen, oder mittelft einer auf den Rautionsbetrag ausgefertigten, von der f. f. Rammerprofuratur gepruften und von ber f. f. Ram. Bef. Berwaltung als annehmbar anerfannten Sppothetar-Urfunde, noch por ber Uebergabe bes Berlages, langftens aber binnen vier Bo= chen , nachdem bem Bewerber die Berftandigung, von ber an ibn erfolgten Berleibung des Sabat-Berlages jugefommen feyn wird, ju leiften.

Diejenigen Individuen, welche sich um die Ueberkommung dieset f. f. Kommissionsgeschäftes zu bewerben gedenken, haben ihre schriftlichen, versiegelten, mit einem Ungelbe von Dreißig Fünf Gulden Neunzehn Reuzer (35 ftr. 19 fr.) Conv. Munze, welches beim Rücktritte des Erstehers dem Uerar anheim fällt, denjenigen aber, deren Unbothe nicht angenommen werden, wieder zuruckgestellt wer-

(2178) Einberufungs-Edikt. (2)

Mro. 4683. Bon Seite des Czortkower k. k. Kreisamtes wird der zu Roznoszynce geburtige, seit dem Jahre 1828 im Königreiche Polen uns befugt sich aufhaltende Clomens v. Tanski jum zweyten Male aufgefordert, binnen Jahrensteilt vom Tage an, als das erste Edikt ddto. 9. Jans ner 1842 in das Umtsblatt der Lemberger Zeitung eingeschaltet worden ist, in die österreichischen Staaten zuruckzukehren und hieramts sich zu melben, widrigenfalls gegen denselben nach dem Uusswanderungs-Patente vom 24ten März 1832 versfahren werden wird.

Zaleszczyk den 17ten Juny 1842.

(2279) Ligitagions-Anfundigung. (2)

Mro. 9471. Um 17. August 1842 Vormittags 9 Uhr wird in der Sanoker f. Kreisamiskanzley die Lizitation wegen Verbesserung der Kirche und Ausstellung der Barier, Herstellung eines gemauerten Glockenstuhls, Erbauung eines gemauerten Vikariatgebäudes, Verbesserung des alten Vikarbauung eines jur Organistenwohnung, dann Erbauung eines hölzernen Urmenspitals und Todtenkammer bei der Dubiockoor lat. Pfarrey, abgehalten werden.

#### (2326) Lizitazions-Kundmachung. (1)

Pro. 9740. Bur Sicherstellung der Lieferung von 60 Rieß Kanglets, 40 Rieß Konzepts und 1 Rieß Erospakpapier für das hierortige Strafgericht auf das Verwaltungsjahr 1843 wird die Lightagion am 9ten August 1842 — im Falle ihres den wird, dann mit der legalen Nachweisung ihrer Großjährigkeit, des Besißes eines zur Besorgung diese Geschäftes zureichenden Vermögens, und einem obrigkeitlichen Sittenzeugniße belegten Offerten, in welchen das angesprochene Verschleißpercent, abgesondert für den Labak- und Stempelpapierverschleiß, nicht bloß mit Ziffern, sondern auch mit Buchstaben deutlich auszudrücken ist, langstens bis zum zehnten August 1842 Vormittags 10 Uhr bei der k. k. Cammeral Bezirks-Verwalztung in Jaroslau zu überreichen.

Offerten, welche nach biesem Termine einlangen, ober benen eines ber bier vorgeschriebenen Erforberniffe mangelt, werden nicht berudsichtiget werben.

Die Verpflichtungen des Unterverlegers gegen das Gefäll, seinen Verleger, so wie gegen die ihm jur Fassung zugewiesenen Verschleißer und das konsumirende Publikum sind in der Verlegers-Infrukzion vom 1ten September 1805 und in dem gesdruckten Gubernial = Kreisschreiben vom 28. April 1838 Zahl 27355 enthalten, und diese können bei der k. k. Kammeral = Bezirks = Verwaltung und bei jedem Unter-Inspektor eingesehen werden.

Jaroslau am 12. Juli 1842.

#### Pozew.

Nro. 4683. C. k. Urząd cyrkularny Czortkowski wzywa niniejszem powtórnie przebywajacego od roku 1828 bez pozwolenia w Królestwie Polskiem klemensa Tańskiego, rodem z Roznoszyniec, ażeby w ciągu roku po piérwszym umieszczeniu pozwu z dnia 9. Stycznia 1842 w Dzieńniku urzędowym do Gazety Lwowskiej do c. k. Państw Austryjackich powrócił, i przed tutejszym Urzędem cyrkularnym stawił się, inaczej postąpionoby sobie z nim podług Patentu emigracyjuego z dnia 24. Marca 1832.

Zaloszczyki dnia 17. Czerwca 1842.

Die Kosten dieser Baulichkeiten betragen nach dem durch den Herrn Kreis-Ingieneur verfaßten Bertheilungs-Ausweise 5577 fl. 27 8]4 fr. C. M., wovon der baare Patronatsbeitrag pr. 1757 fl. 47 1]4 fr. C. M. jum Ausrufspreise angenommen werden wird.

Lizitationslustige werden mit einem 10 pCtigen Reugelde pr. 558 fl. C. Dl. zu dieser Eizitationsvethandlung vorgesaden.

Sanok am sten July 1842.

Misslingens die 2te am 17ten August 1842 — und die britte am 23ten August 1842 in der Rzoszowor Kreisamtskanzlei, jedesmal um 10 libr Vormittag abgehalten werden.

Das Badium beiragt 30 fl. C. M., welches vor Beginn ber Lizitazion zu erlegen fepn mird.

Rzeszow am 21. Juli 1842.

Unfündigung. (2356) Mro. 44883. In bem Rechnungs. Departement ber bireften Steuern bei bem f. f. galigifchen Bubernium ift eine Ingroffiftenftelle mit bem Jabresaehalte von Funfhundert Bulden Ron. Munge in Erledigung gefommen , bey beren Befebung auf jene Individuen, die ben den Ratastral-Operationen oder ben dem Steuergeschafte in Berwendung fteben, vorzugsweise Bedacht genommen werden mirb.

(2388) Lizitazions = Unfündigung Mro. 13481. Bur Verpachtung der jur Kammeral = herricaft Sambor geborigen funfgangigen untern, und der Czukiowor viergangigen Mahlmuble auf weitere drei nacheinander folgende Jahre und zwar vom 1. November 1842 bis Ende Oftober 1845 jeder für fich besonders, wird mit Berufung auf die biesfällige in bem Umtsblatte ber Lemberger polnifchen Beitung Dro. 75, 76 und 77 enthaltene Unkundigung, am 17ten August 1842

(2389) Lizitazione-Unfundigung. (1) Mro. 18677. Bur Berpachtung ber gur Rammeral-Berrichaft Sambor geborigen achtgangigen obern Mahlmuble auf drei nacheinander folgende Jahre, und zwar: vom 1ten November 1842 bis letten Oftober 1845, wird mit Berufung auf Die dießfällige in dem Umtsblatte ber Cemberger polnischen Zeitung Mro. 75, 76 und 77 enthaltene

Rundmachung. (1803)Mro. 7782. Bei ber am 10ten Mai 1842 ju Przomyal vorgenommenen Vertheilung der Pferdejuchtspramier find nachstehende Unterthanen für Die iconften felbft erzobenen Bengft- und Stuttenfollen mit Pramien betheilt worden :

1) Olexa Bozyk aus Rzeczyczany Haus - Mro.

32 mit 16 Dufaten im Golde.

2) Jacob Kunz auf Schumlau Saus-Mro. 132 mit 10 Duf.

3) Hermann Ursel aus Rehberg Saus-Mro. 6 mit 8 Dut.

(2348) Rundmachung. Mro. 47,948. Bu Folge eines, von ber gebeis men Saus-, Sof- und Staatstanglei ber b. Bof. fammer mitgetheilten Berichtes ber f. f. Befand. schaft in Brussel, ift mittelft eines von ber fon. belgischen Regierung am 1. Mai I. 3. erfloßenen Gefebes, jur Entschädigung auswartiger Untertbas nen, in Betreff ber ihnen in Folge ber bortigen Revoluzione-Greignife vom Jahre 1830 jugezoges nen Berlufte - Die Gumme von Ucht Millionen Francs bestimmt, und jur Unmelbung bierauf bejuglicher Forderungen, ein fechemonatlicher vom iten Mai I. 3. ju berechnender Termin feftgefest morben.

Die Rompetenten haben ihre geborig belegtett Besuche, in welchen insbesondere die vollständige Renntnif ber polnischen Sprace auf eine legale Urt nachzuweisen ift, wenn fie im Dienfte fteben, mittelft ibrer vorgefesten Beborbe, fonft aber unmittelbar - bey bem t. t. galigifchen Bubernium - bis langftens 20ten Geptember b. 3. einzubringen.

Bom f. f. galig. Landesgubernium.

Lemberg am 18ten July 1842.

um die Die Bormittageftunde in ber Umtetanglei des Samborer f. f. Kammeral-Birthichafte-Umtes Die zweite Berfteigerung abgehalten werben.

Der ausgemittelte Fistalpreis beträgt : von ber Samborer untern Mabimuble 1740 fl. 24 fr., von der Czukiewer Muble 527 fl. 24 fr. jabrlich.

Die übrigen Pachtbedingniße konnen jederzeit beim gedachten Wirthschaftsamte eingefehen werben. Von der f. f. Ram. Begirts = Verwaltung.

Sambor am 19. Juli 1842.

Ankundigung, am 18ten August 1842 um die 9te Bormittaabftunde in der Umtstanglei des Samborer f. f. Ram. Wirthschaftsamtes die 2te Verfteigerung abgebalten merben.

Der Fiskalpreis beträgt 2884 fl. C. DR. jabrlich, Die übrigen Pachtbedingniße fonnen jederzeit beim

gedachten 23. Umte eingefehen werden.

Sambor am 19. Juli 1842.

4) Maxim Hozak aus Bruchnal Saus-Mro. 96 mit 6 Dut.

5) Adam Nessel aus Rehberg Baus + Mrc. 9

mit 6 Duf.

6) Jacko Neofita aus Borzowiec Saus-Mrc. 57 mit 5 Duf.

7) Wasyl Haczmar aus Rzeczyczany Haus-Mro.

46 mit 5 Duf.

Dies wird gur lobenden Anerkennung und Aneiferung jur allgemeinen Renntniß gebracht. Wom f. f. Kreisamte.

Przemysl am 20. Mai 1842.

Ogioszenie.

47948. Podług udzielonego przez tajna Hancelaryje domu, dworu i Paústwa wysokiej Kamerze nadwornéj deniesienia c. k. poselstwa Brukselii, wyznaczono uchwała kr. Rzadu Belgijskiego z dnia 1go meja t. r. na wynagrodzenie zagranicznym poddanym poniesionej przez nich w skutek tamecznych wypadków rewolucyjnych w roku 1830 szkody sume ośmiu milijanów frauków, i zakréślono termin sześciumiesięczuy zaezynsjący się od dnia lgo maja t. r. do zgłaszania się a ściągającemi się na to pretensyjami.

Welches mit bem Bebeuten jur allgemeinen Kennt= niß gebracht wird, bas die allfälligen Reflamanten, ibre Unfpruche, ohne Dagwischenkunft der f. f. Befandschaft in Brussel, unmitelbar bei ber jur Biquibirung folder Forberungen in Belgien aufgestellten Kommiffion, mittelft eines ju Diefem Bebufe in Brussol ju ernennenden Bevollmachtigten geltend ju machen haben.

Wom f. f. galigifchen Candesgubernium.

Lemberg ben 21ten Juli 1842.

(2308) Ronfurs-Musichreibung.

Mro. 6437. Don dem f. t. Stanislawower Cand. rechte wird befannt gemacht, baß bey demfelben ein unentgelblicher Rangley-Ufgeffift aufzunehmen Diejenigen, welche fich um diefe Dienftftelle bewerben wollen, mußen :

atens. Das 18te Lebensjahr vollendet, und bas

40te noch nicht überschritten baben.

2tens. Den Beweis liefern , daß ihre Gitten

und Lebenswandel tadellos fep.

Btens. Gie muffen die 4te Grammatifalflaffe, ober die Realschulen mit guten Erfolge vollender haben.

4tens. Beweisen, daß ihr Unterhalt bis jur Erlangung einer befoldeten Dienfiftelle durch ibr eigenes Einfommen, ober burch eine in einer rechts. verbindlichen Form von einer britten Perfon quegestellte Unterhaltserklarung gureichend Relichers

Ankundigung. (1703)

Mro. 7074. Bei ber am 17ten May 1842 gu Zolkiew vollzogenen Pferde-Pramienvertheilung für den Zolkiewer Rreis murben nachstehende In-

bividuen betbeilt, und gwar:

1) Der Rollonist Anton Spiegel aus Mokrotyn, für das unter allen preismurdigen Pferden für das vorzuglichste anerkannte drepjabrige Stuttenfollen mit dem bochften Preise von 16 Dufaten.

2) Der Kollonist Jacob Lubaczowski aus Ein-

zingen herrschaft Potylicz,

3) der Kollonist Peter Gross aus Mokrotyn, und

4) der Potyliczer Unterthan Hrinko Kolijewicz erhielten jeder 12 Dukaten für die fconften 3jab= rigen Stuttenfollen.

5) Nikolaus Staut aus Mokrotyn 8 Dufaten und

6) Jacob Schmid aus Reichau, Lubaczower herrschaft, für das schönfte Bengitfollen 8 Dur.

7) Der Unterthan Dmytro Swistowicz aus Basnia , Lubaczower herrichaft, erhielt für ein Gtuttenfollen 6 Dukaten, fo wie

#### (2375) Rundmachung.

Mro. 10279. Bon Geiten bes Tarnower f. Rreisamtes wird biemit befannt gemacht, baf jur Merpachtung ber Tarnower ftadtifchen Borwertsgrunde Infulackio genannt, auf die Zeitperiode

Co się niniejszém z tą uwagą do publicznéj wiadomosci podaje, że reklamanci mają swoje pretensyje nie przez c. k. poselstwo w Brukselii lecz wprost do komisyi w Belgii do likwidowania takich pretensyj ustanowionej komisyi przez obranego sobie w tym celu w Brukselii pełnomocnika wnosić.

Od C. K. galicyjskiego Rządu krajowego.

Lwów dnia 21. Lipca 1842.

fen, in welchem Fall vargethan werden muß, daß diese Person unbeschadet ber Pflichten gegen ibre eigene Familienglieder Diefem ihrem Verfprechen vermög ihrer Bermogensfrafte nachtommen fann. Bugleich muffen die Mittel naber bezeichnet merben, aus welchen ber Unterhalt geleistet mer-

den foll.

5tens. Unter Borlegung bes Musweises über alle obermannte Erforderniffe hat der Bittfteller bey diesem f. t. Candrechte um die Zulassung zu der vorläufigen provisorischen Dienstleistung in der Dauer von 6 Monathen angusuchen, fein Besuch binnen 4 Wochen einzubringen, und darinn gugleich anzuführen, ob und in welchem Grade er mit den Beamten Diefes f. t. Candreches verwands ober verschwagert fen.

Nach bem Rathschluße bes f. f. Stanislamon wer Landrechtes ben 11ten July 1542.

8) ber Cieszanower Unterthan Mathias Kormański.

Machbenannte Individuen haben gleichfalls preiswurdige Pferde vorgeführt, konnten aber aus Mangel an Pramien mit folchen nicht betheilt werden und verdienen öffentliche Belobung :

a) Rollonifi Jacob Henzel aus Felsendorf,

herrschaft Lubaczow.

b) Rollonist Michael Metter aus Ostrowicz, Herrschaft Lubaczow.

c) Kollonist Franz Pittmann aus Mokrotynd) Rollonist Franz Nauchen aus Mokrotyn. e) Rollonist Mathias Bresch aus Feldbach, Herrschaft Kobylpica, und

f) Rollonist Wilhelm Buffy aus Reichau. Herr

chaft Lubaczow.

Welches hiemit zur allgemeinen Kenntniß gefest wird.

Bom f. f. Kreisamte.

Lolkiew am 18ten May 1842.

vom 1ten Movember 1842 bis Ende Oktober 1848 - und des Vorwerks primi Ministerii auf die Beliperiode vom 23ten Juny 1843 bis Ende Detober 1848 eine Ligitation am 6ten August 1. 3., und im Falle folche fructlos rerftreichen follte, eine zweyte Lizitation am 18ten August, und Det

britte ary 26ten August I. J. in ber Tarnower Magistrate. Kangley Wormittags um 9 Uhr abgebalten werden wird.

Der Fistalpreis vereint fur beibe diese Realitaten betragt 398 fl. 15 fr. R. M., wovon 10

(2365) Lizitazions-Ankundigung (1)

Nto. 9189|9192. Vom Stryjer k. k. Kreisamte wird hiemit bekanntgemacht, daß zur Werpachtung der seit 1ten Movember 1841 in der eigenen Regie verwalteten Bier- Propination der Stadt Stry vereint mit jener des für diese Stadt angekauften Gutes Szumlanszczyzna, auf welchem ein eigenes Bräuhaus befindlich ist, für die Zeit vom Uebergabstage des Gefälls die Ende Oktober 1845, am 16ten August d. J. eine öffentliche Ligitation, und zwar alternativ. entweder in der Art, daß der Propinationspächter die Schänker

#### (2305) Un Fundigung (2) ber f. f. galizischen Rammeral = Gefallen=

Merwaltung.
Mro. 20361. Um 8ten August 1842 um die 9te Bormittagestunde wird in der Umtskanzien der Samborer k. f. Kammeral-Bezirks-Berwaltung das Propinazionsgefäll in 12 Samborer Kammeral-herrschaftichen Dörfern mit 10654 Seelen Bewöllkerung auf die Pachtbauer vom 1ten November 1842 bis Ende Oktober 1845, das ist: auf drey nach einander folgende Jahre in nachstehenden Sekzionen mittelst öffentlicher Versteigerung an den Meistbiethenden verpachtet werden.

1te Sefzion. 1) Strzatkowice, 2) Waniowice, 3) Mrozowice, 4) Dąbrówka, 5) Neudorf, 6) Czukew, 7) Berezuica, 8) Zwor, 9) Mokrzan, 10) Olszanik, 11) Czerchawa, mit 9667 Seelen Berelterung, — das Praetium fisci 2884 fl. 5 fr.

2te Sekzion. Dorf Torczynowice mit 987 Seelen Bevolkerung, — das Practium fisci 294 fl. 29 fr. Jeder Pachtlustige hat fich mit 10 Perzent Da-

dium ju verseben.

Es werben auch schriftliche versiegelte Unbothe von den Pachtlustigen auf einzelne Sekzionen angenommen werden, dieselben muffen aber mit dem Badium belegt sehn, den bestimmten nicht allein in Ziffern, sondern durch Worte auszudrückenden einzigen Betrag enthalten, und es darf darin weder eine Offerte blos auf einzige Prozente, oder nur bestimmte Summe über den bei der

(2141) Einberufungs-Edift. (3)
Mro. 3990. Machdem die aus Zloczow geburtigen Gebrüder Mayor und Hersch Billig, welche seit ihrer Kindheit sich unbefugt im Auslande, und zwar ersterer in Odessa als Mäkler, letterer hingegen in Chorson als Kaufmann aufhalten, der an dieselben ergangenen und in der Lemberger Zeitung vom 2., 28. Oktober und 2. Novem-

von 400 als Badium bey der Ligitation zu erlegen find.

Die übrigen Pachtbedingniffe werden bev ber Ligitation bekannt gegeben werden.

Tarnow am 21ten July 1842.

Biereinfuhr gegen Entrichtung eines bestimmten Biereinfuhr gegen Pachter, werde abgehalten werden. — Bum Austufspreise wird ber Betrag von 3786 fl. R. M. angenommen.

Lizitationelustige haben sich mit einem zehnrerzentigen Badium zu verseben, und konnen die Lizitationsbedingungen in der Magistratskanzley, wo auch die Lizitation abgehalten werden wird,

du jeder Beit eingeseben.

Nem f. f. Kreibamte. Stryj am 21ten July 1842.

mundlichen Lizitazion erzielten, oder von einem anderen Offerenten gemachten Meistboth, noch sonst eine Klaufel vorkommen, welche mit den Lizitazionsbedingnißen nicht im Einklange ware, vielmehr muß die ausdrückliche Erklarung beigesett seyn, daß sich der Offerent allen Lizitazionsbedingnissen unbedingt unterziehe.

Wer nicht fur fich, sondern für einen Dritten ligitiren will, muß sich mit einer auf dieses Be-schäft insbesondere lautenden gerichtlich legalistren Bollmacht seines Committenten ausweisen.

Hat der Bestbiether eine Caution, wenn ste mittelst Realhypothek geseistet wird, in dem Betrage von drei Wiertheilen des einsahrigen Pachtinses ohne einer Aufgabe, und falls die Cautionsleistung im baaren Gelde, oder in auf den Uiberbringer oder auf den Pachter lautenden, oder an ihn zedirten öffentlichen Obligazionen nach dem zur Zeit des Erlages bekannten börsemäßigen Kurswerthe geschieht, im Betrage der Hälfte des einjährigen Pachtschillings ebenfalls ohne Aufgabe binnen 14 Tagen nach erfolgter und bekannt gemachter Pachtbestättigung bezubringen.

Merarial Rudftanbler, Minbergahrige, Juden, bann alle jene, die gesehlich keine giltigen Bertrage schließen konnen, werden von der Pachtung mithin auch von der Ligitazion ausgeschlossen.

Die naberen Bedingnife konnen bei der Samborer f. f. Kammeral-Bezirks. Berwaltung jedergeit eingesehen werden.

Lemberg ben 5ten July 1842.

Pozew.

Nro. 3990. Ponieważ Majer i Hersz Billig, bracia rodem z Złoczowa, przebywający od dzieciństwa za granica, a to pierwszy w Odessie jako mekler, drugi zaś jako kupiec w Cherzonie, na umieszczone w Gazecie Lwowskiej z dnia 2., 28. Października i 2. Listopada 1841, Nrze. 116, 127 i 129 wezwanie z dnia 8. Paździer-

ber 1841 Nro. 116, 127 und 129 eingeschaltenen Ediktal-Borladung vom 8. Oktober 1841 3. 15222 bisher nicht nachgekommen sind, so werden dieselben, da ihre unbesugte Abwesenheit bereits über 10 Jahre dauert, hiemit nach §. 27. des allerhöchsten Auswanderungs Patentes vom 24. März 1832 zum zwevtenmale ausgefordert, binnen 6 Monaten vom Tage der ersten Einschaltung des gegenwärtigen Einberufungs-Edikts im Amtsblatte der Lemberger Zeitung in die k. k. Staaten zurüczzukehren und ihre Rückkehr zu erweisen, als sonst gegen dieselben als unbesugte Auswanderer vorgegangen werden würde.

Złoczow am 20ten May 1842.

nika 1841 do l. 15222, dotad nie zważeli, wiec c. k. Urząd cyrkularny ze wzgledn, iz oni już przeszło 10 lat nieprawnie są nieobecni, wzywa ich stosownie do §. 27. najwyższego Patentu emigracyjnego z dnia 24. Marca 1832 powtórnie, ażeby w ciągu 6 miesięcy po piérwszem umieszczeniu pozwu niniejszego w Dzieńniku urzędowym do Gazety Lwowskiej do Państw Austryjackich powrócili, i powrót swój udowodnili, inaczej postąpionoby sobie z nimi jak z nieupoważnionymi emigrantami.

C. k. Urząd cyrkularny.

(3)

Złoczów dnia 20. Maja 1842.

# Doniesienia prywalne.

(2343)

# Grunta do wypuszczenia.

Grunta z 16 morgów składające się, o ćwierć mili od Winnik polożone — i w wode, na któréj papiernia lub 2 młyny być mogą, obstujące, — są w 30letnie posiadenie z prawem wolnego używania i zabudowania, pod korzystnemi warunkami do wypuszczenia. — Bliższą wiadomość powziąść można w kancelaryi Konwentu XX. Dominikanów we Lwowie.

# (2316) Schanklokale zu vermiethen. (2)

Die privilegirte lemberger Scharfschützen-Gesellschaft macht hiermit die Unzeige, daß das Schanklofale der hiestegen Schiefstätte, vom 1ten Oktober I. J. zu vermiethen ist selbes besteht, aus zwey Gaste, einem Billard. und einem Nebenzimmer, sammt einer großen geräumigen Kuche, und einem bequemen Wohnzimmer für den Wirth, nebst den nothwendigen guten und trodenen Kellern und Holzlagen. Nebst diesen aus einem Sommergarten in welchem sich ein großer langer mit Saulen verzierter Garten-Salon besindet. Die Einrichtung des Gartens besteht aus weiß safirten runden und vieredigen Tischen, Banken und Sessell, die dem Wirth für die Sommerzeit unentgeldlich zur Benühung überlassen werden.

Ferner befinden fich im ersten Stodwerte des Schieffatte-Gebaudes zwey Gale, nebst den anfiessenden Gastzimmern, in welchen der Wirth nicht nur allein mabrend des Faschings, sondern ben
allen Unterhaltungen, die im Laufe des Jahres von der Scharficuben-Beseilschaft selbst, oder von
wem sonst immer abgehalten werden, das alleinige Recht hat, Getranke und Speisen zu verkaufen.

Der Wirth hat blog die Gaft- und das Billard-Bimmer mit polirten Efchenholz-Mobeln, und einem Billard zu verseben, und im Besite von bem nothigen Tischzeug, Glasern, und Tischgerath- schaften zu sepn.

Der Miether braucht ju bem Betriebe feines Geschäftes feine eigene Befugniß, weil felbe der Schuben-Gefellichaft juftebt, auch bat gar teine ju biefem Fache geborende Steuer ju bezahlen.

Sollte ber Miether bie Gale, im ersten Stod ju Soirees ober sonstigen Unterhaltungen ju benüben munschen, so hat sich berfelbe mit bem Borfieber ber Scharfichuben. Befellichachft barüber ju merstanbigen.

Da die Gesellschaft dieses große Locals mehr zu ihrem Bergnügen, als um daraus Nugen zu ziehen, als Gasthaus-Locals vermiethet, so überläßt sie dem Miether obbeschriebene Wohnung, Gastzimmer und den Garten um den außerst billigen jahrlichen Miethzins von 460 fl. K. M. gegen einen drey oder mehrjährigen Miethsontrakt — Miethlustige haben sich schriftlich oder mundlich höchstens bis Ende August an die Herren Vorsteher der Schafschüßen Gesellschaft in Lemberg Franz Tomanek und Vinzenz Kairschmer zu wenden.

(1931) Rundmachung. (4)

Die Einzige jest mit entsagtem Radtritte bestehende Realitäten-Lotterie.

Es erfolgt am 3. September dieses Jahres

unwiderrussich die für dieses Jahr bestimmte einzige Güter=Lotterie-Ziehung

Dominical-Gutes

GEYERAU

mit barer Ablösung von

Gulben 200,000 B. 28.

Bürgerhauses Nr. 114 in Vöklabruk,

ober laut Plan

Gulden 100,000 28.28.,

wornach planmässig für beide Haupttreffer

Gulden 28. 28. 300,000 angebothen werden.

Bei diefer Bertofung gewinnen

6ammtlich mit barem Gelbe ausgestattet, Die Summe

von Gulden 615,000 Wien. Währ.

Den Umstand, das die Ziehung dieser Guter-Lotterie die einzige ift, die in diesem Jahre vor fich geht, glauben wir der Aufmerksamkeit bes geehrten Publikums empfehlen zu durfen. Alles Rabere enthalt der Spielplan. Wien am 6. Juny 1842.

D. Zinner et Comp. f. k. privil. Großhandler.

Lungen vom Lande werben ichleunigst beforgt. — Lemberg am 14ten Juny 1842.

II Leopold Singe

f. f. priv. Großhandler.

(2358)

#### Lizitazion (1)

# von original spanischen Widdern und Mutter-Schasen dann Rindvieh.

Won der k. k. Patrimonials, Uvitikals und Familie-Guter Direktion wird hiemit bekannt ges macht, daß am 20ten und 30ten August d. J. auf der k. k. Familie-Herschaft Holitsch im Neutraer Comitate des Königreichs Ungarn eine große Unzahl Sprungwidder und theils alter theils zweisjähriger Mutterschafe von original spanischer Ubkunft nehst vielen veredelten zur Zucht vollkommen tauglichen Mutterschafen, alten und zweizährigen Kappen, dann mehrere Stude Rindvieh mittels öffentlicher Versteigerung gegen gleich baare Bezahlung werden verkauft werden.
Diese im k. k. Lusschof zu Holitsch Statt sindende Versteigerung beginnt an jedem der besagten

beiden Sage um 9 Uhr Frub. Wien am 18ten Juli 1842.

Die herrschaft **Bobrka**, Brzezaner Kreises, benöthigt einen Dominikal-Urzt, der wenigstens ein graduirter Chirurg seyn muß, und sich über seine schon ausgeübte Praris genügend auszuweisen im Stande seyn soll. — Diejenigen, welche diese mit einem annehmbaren Gehalte verbundene Stelle zu erlangen wunschen, belieben sich an den in Bobrka wohnenden Gutsbesitzer dieser Gerrschaft persönlich oder brieflich zu wenden.

Potrzebny jest pisarz prowentowy. (3)

Państwo Bobrka w cyrkule Brzeżniskim potrzebuje zdatnego pisarza prowentowego. -Życzący sobie otrzymać te posadę, zechce się zgłosić do właściciela dóbr w Bóbrce mieszkającego.

Ein Forstmann sucht eine Anstellung. (3)
Ein geprüfter mit guten Zeugnissen versehener lediger 31jähriger Forstmann sucht einen Dienst. (2339)

Bu erfragen bei bem Portier im Hotel de Russie in Lemberg.

Leśniczy szuka posady.

Egzaminowany, dobremi świadectwami zaopatrzony leśniczy, bezżenny, mający lat 31, szuka posady. Bliższej wiadomości udzieli portyjer w Hotel de Russie we Lwowie.

(2025) Frische Mineral = Wässer, wovon alle 14 Tage neue Transporte ankommen, find mabrend bes gangen Sommers billigft ju haben bei

Friedrich Schubuth et Sohn in Cemberg, Krafauer-Gaffe Dro. 150. (6)

Swieże wody mineralne, kłórych co dni 14 nowe transporta przybywają, można przez cały ciąg lata za nejmierniejsze

u Fryderyka Schubutha i syna we Lwowie, przy ulicy Krakowskiej pod n. 150.

3) Reller zu vermiethen. (3) 3m hiesigen Dominikaner Klostergebaude ist ein großer Keller auf ein oder mehrere Jahre zu (2344)

vermiethen. Dabere dustunft erhalt man in ber Convents-Ranglei.